

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# Beowulf.

## Angelfächfisches Helbengebicht

überfett

bon

Morit Benne.

Paderborn,
Drud und Berlag von Ferd. Schöningh.
1863.



## Vorwort.

Gleichzeitig mit ber in bemfelben Berlage erscheinenben Tertausgabe bes Beowulf übergebe ich bem Publicum eine Nebersehung dieses schönsten ber und erhaltenen angelsächfischen Gebichte. Es ift nicht bie erste, die ich biete; gleichwol hoffe ich es werbe die erste sein, die auch einem größern Publicum, das noch nicht Gelegenheit hatte, sich mit den ältern Dialecten unserer Sprache zu beschäftigen, verständlich ift. Die ältern deutschen Ueberseher haben, bei allen Berbiensten ihrer Arbeit, unserer neuhochdeutschen Muttersprache teilweise übel mitgespielt.

Die vorliegende llebertragung ift so frei, daß sie das für uns schwer ober gar nicht genau nachanbilbende allitterierende Bersmaß bes Originals gegen fünffüßige Jamben aufgibt, und zu Gunsten des Sinnes sich der angelsächsischen Wort- und Sahstellung nicht zu ängstlich anschmiegt; dagegen auch wieder so genau, daß sie hoffentlich ein Scherflein zum vollkommenern Berständnis des Textes beitragen wird.

Dem größern Publicum bin ich schulbig zu sagen, baß das Original unseres Gedichtes uns in einer einzigen, teilweise lückenhaften und verderbten Handschrift bes zehnten Jahrhunderts erhalten ist; das Gedicht selbst muß jedoch bedeutend älter sein, indem der noch in voller historischer

Schärfe barin erscheinenbe Gothenkönig Hygelac zu Anfang bes sechsten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung regiert hat und namentlich der von ihm ausgesührte Uebersall gegen die Franken und Friesen (vergl. 1213—1225; 2372—2385; 2930—38) nach dem Zeugnisse eines fränkischen Schriftskellers ungefähr in die Jahre 512—520 n. Chr. zu sehen ist. Inwiesern unser Gedicht sonst eine wertvolle Quelle für die frühe Geschichte einiger nördlichen germanischen Wilskeller ist, ist hier nicht der Ort, auszussthren;—lieber wird sich das Publicum mit mir an dem reich entsalteten Leben, an der tüchtigen sittlichen Kraft erquicken, die uns jede Seite der Dichtung dietet; und ihre nicht gemeine poetische Schönheit wird — das hosse ich — sie Vielen so lieb machen, als sie mir seit lange gewesen ist.

Balle, im Juli 1863,

## Inhalt der einzelnen Gefänge.

| Ether Leu.                                         | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| I. Die Danen und ihr König Schlb                   | 1     |
| II. Deffen Rachkommen, Ronig Grobgar, Ban          | _     |
| einer Thronhalle burch ihn. Grenbel ein            |       |
| Wassergeist zeigt fich barin                       | 3     |
| III. Seine nächtlichen Einbrüche in die Salle, aus | Ŭ     |
| ber er jebesmal breißig Menschen raubt .           | 5     |
| IV. Der Gothe Beowulf hort von Grenbel und         | ·     |
| reift, um gegen ihn ju tampfen, mit vier-          |       |
| zehn Begleitern zu Probgar. Ankunft am             |       |
| Danenstrande                                       | 8     |
| V. Zug nach Hrobgars Herschersit                   | 11    |
| VI. Antunit bei Hrobgar                            | 13    |
| , ,                                                | 15    |
| VII. Audienz vor dem Könige                        |       |
| III. Forsexung. Gastmahl in ber Thronhalle .       | 19    |
| IX. Zwischenerzählung: Beowulfs Bettschwim=        |       |
| men mit Breca in feiner Jugenb                     | 20    |
| X. Fortsetzung. — Schluß bes Mahles. Hrobgar       |       |
| mit seinem Gefolge entfernt fich aus ber           |       |
| Salle, bie er Beowulf und feiner Begleis           |       |
| tung zur Beachtung überläßt                        | 23    |
| XI. Die Gothen lagen fich in ber Salle gur Rube    |       |
| nieder                                             | 27    |
|                                                    | ~.    |

| Seite |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 29    | XII. Grendel betritt die Halle. Beowulfs Kampf<br>mit ihm |
| £3    | ,                                                         |
|       | XIII. Fortsetzung. Sieg Beowulfs über Grenbel.            |
|       | Dieser flüchtet mit töbtlicher Wunde gu                   |
| 32    | seiner Wohnung im Meere                                   |
|       | XIV. Freude über ben Sieg am folgenden Morgen.            |
|       | Bug hrobgars mit Gefolge jum bent                         |
|       | Grenbelmeere Zwischenerzählungen von                      |
|       | Siegmund und Fitela und vom Danen-                        |
| 33    | fönige Heremod                                            |
| 00    | XV. König Grobgar fieht ben von Beowulf Gren-             |
|       |                                                           |
| 0.00  | bel ausgerignen Arm, Seine Danker=                        |
| 37    | gießungen. Beowulfs Antwort                               |
| 40    | XVI. Mahl in ber Halle. Beowulfs Belohnung                |
|       | XVII. Fortsetzung. Zwischenerzählung vom Frie-            |
|       | fenkönige Finn und feinem Frieden mit                     |
| 42    | bem Danenfelbherrn Bengeft                                |
| 45    | XVIII. Fortsetzung ber Zwischenerzählung                  |
|       | XIX. Beenbigung bes Mahles. Frobgar verläßt               |
|       | bie Salle, bie nun wieber wie früher von                  |
| 48    | einer großen Bahl Danen bewacht wird                      |
| 10    | XX. Einbruch ber Mutter Grenbels in bie Salle.            |
| ĦΩ    |                                                           |
| 50    | Sie raubt einen vertrauten Rat bes Königs                 |
| 53    | XXI. hrodgars Bitte an Beowulf um hilfe                   |
|       | XXII. Beowulf will Grendels Mutter aufsuchen              |
|       | und mit ihr kämpfen. Zug nach bem                         |
| 55    | Grenbelmeere                                              |
|       | XXIII. Beowulf stürzt sich hinein, erreicht die Wohn=     |
|       | ftatte ber Mutter Grenbels und fampft                     |
| 59    | mit ihr                                                   |
| 62    | XXIV. Sein Sieg über sie                                  |
|       |                                                           |

|                                                  | AII   |
|--------------------------------------------------|-------|
|                                                  | Seite |
| XXV. Zurückfunft zu Grobgar                      | 66    |
| XXVI. Die lette Racht bei Grobgar                | 70    |
| XXVII. Abichieb vom Könige, ber Beowulf aber=    |       |
| mals beschenkt, Abreise                          | 73    |
| XXVIII. Fahrt in die Heimat. — Zwischenerzählung |       |
| von ber Königin Mobthrydo                        | 76    |
| XXIX. Burudfunft jum Gothenfonige Spgelac.       |       |
| Bewulfs Erzählung von seiner Fahrt               | 79    |
| XXX. Fortsetzung bieser Erzählung. Politische    |       |
| Berhältniffe am Danenhofe. — Erzählung           |       |
| vom Kampfe mit Grenbel und seiner                |       |
| Mutter                                           | 82    |
| XXXI. Geschenke Beowulfs an ben Ronig Hygelac    |       |
| und seine Gemahlin Hygd                          | 86    |
| Zweiter Teil.                                    |       |
| XXXII. 3m Gothenlande hauft als Suter alter      |       |
| Schäpe ein feuerspeienber Drache in einem        |       |
| in ben Felsen gebauten Saale. Gin frie-          |       |
| beloser Berbrecher raubt ihm eine goldne         |       |
| Shaale                                           | 88    |
| XXXIII. Der Drache verwüftet bafür bas Land ber  |       |
| Bothen; Beowulf entschließt fich mit             |       |
| ihm zu kämpfen                                   | 93    |
| XXXIV. Beowulf geht mit elf Begleitern nach ber  |       |
| Drachenhöhle.— Erzählung vom Gothen=             |       |
| tonig Grebel und seinen Sohnen                   | 95    |
| XXXV. Fortfetung biefer Erzählung Beginn bes     |       |
| Rampfes mit bem Drachen                          | 98    |

|                                                                                                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVI. Beowulfs Begleiter find feige gefichen; nur                                                                                      |       |
| ber junge Wiglaf eilt ihm zu Hilfe. Der                                                                                                 |       |
| Drache verwundet Beowulf tödtlich .                                                                                                     | 104   |
| XXXVII, Wiglaf und Beowulf töbten vereint den                                                                                           |       |
| Drachen                                                                                                                                 | 108   |
| XXXVIII. Wiglaf geht in die Orachenhöhle und führt<br>bie Schähe heraus zu Beowulf, der fie<br>noch erblickt, um dann seinen Geist auf- |       |
| zugeben                                                                                                                                 | 110   |
| XXXIX. Die gefiohenen Begleiter fehren gurud.                                                                                           |       |
| Wiglaf spricht bie Acht über fie aus .                                                                                                  | 113   |
| XL. Gin Lehnsmann tut auf Wiglafs Befehl                                                                                                |       |
| bem Gefolge Beowulfs Tob fund. Folgen                                                                                                   |       |
| bieses Tobes für bas Bolt ber Gothen. —                                                                                                 |       |
| Erzählung vom Schwebenkönige On-                                                                                                        |       |
| gentheov                                                                                                                                | 115   |
| XLI. Fortsetzung ber Ergählung von Ongen-                                                                                               |       |
| theov Die Krieger begeben fich ju                                                                                                       |       |
| Beowulfs Leiche und in die Drachen=                                                                                                     |       |
| böble                                                                                                                                   | 117   |
| XLII. Biglafs Bericht über Beowulfs lette Borte,                                                                                        |       |
| Borbereitung zur feierlichen Berbrennung                                                                                                | 122   |
| XLIIL Beowulfs feierliche Berbrennung und Bei-                                                                                          |       |
| fotung foiner Wiche                                                                                                                     | 125   |

## Beowulf.

I.

Bas haben wir boch aus ber Borzeit Tagen ber kriegerischen Dänenkön'ge Ruhm.
erzählen hören! Welche helbentaten vollbrachten nicht bie hehren! Oft entriß

5. ber Scesing Scylb die Schaaren seiner Feinde
— nicht wen'ge waren es — bem Zechgelage.
In Mühsal hatte bieser Fürst gelebt,
nachdem zuerst man hilssos ihn gesunden.
Doch wante balb sich sein Geschiet; sein Ruhm

- 10. wuchs wie sein Reich auf Erben, bis zulett verpstichtet waren ihm zu Lehn und Zins bie Nachbarn alle, jenseit auch bes Weeres.

  Das war ein guter König! Seinem Hause warb spät ein zarter Sproße noch geschenkt:
- 15. dem Bolf zum Trofte sant' ihn Gott, erdarmte der großen Sorge sich, die sie gelitten um ihre klinst'ge Harscherlosigkeit. Des Lebens herr, der hort der herlickeit, mit Ehr' im Leben stattet' er ihn aus:
- 20. berühmt ward Beowulf, weit scholl ber Ruhm Beowulf. 1

von Schlbes Sohn in allen Schebelanden. So soll ber junge Fürst auf Baters Throne mit Gute sich und reichen Spenden zeigen, daß wieber zu ihm willige Gefährten

25. im Alter fteben, ihm Gefolge ftellen, bricht Krieg berein; es foll fein Ansehn wachsen bei jebem Stamm nach seinen Ruhmestaten!

Da schied zur Schidsalsstunde Konig Scylb, der vielbewegte gieng in Gottes hut.

- 30. Sin zu bes Meers Gestabe trugen ihn bie treuen Mannen, wie er felbst gebeten, als er, ber liebe herr ber Schlbinge mit strebenben Gebanken noch regierte. Im hafen stand und harrete der Ausfahrt
- 35. bes Ebeln glanzend Schiff, das erzbeschlagne; ba legten fie hinein ben lieben Fürsten, ben weitbekannten Ringespender, nahe dem Maste. Biele Kostbarkeiten, Schmud aus fernen Landen, ward berzugetragen:
- 40. nie herlicher war wol ein Schiff geziert mit Waffen, Kriegsgewändern, Schwertern, Panzern: in seinem Schofe lagen viel der Schäte, die, wie er selbst, fernhin sich leiten sollten der Flut zu eigen. Klmmerlicher nicht
- 45. verfahen fie mit Gaben ihn, mit hehren Geschenken, als vordem es bie getan,

bie ihn zuerst ben Wogen amerikanten, allein und alls ein Kind. — Hoch über's Haupt ward ihm ein golden Banner aufgestedt:

50. so ließen sie das Meer ihn nehmen, gaben ihn in des Oceans Gewalt. Befangen von Trauer war das Herz, von Gram der Sinn. In Wahrheit weiß das Walten des Geschicks tein Mensch zu sagen unterm himmel, wer 55. das Schiff mit seiner Last empfangen dabe.

#### II.

Da war im Reiche Bewulf, ber herr ber Schlbinge, ber liebe Leutekinig, ben Belkkern lange Zeit berühmt, nachbem sein Bater heimgegangen war, ber Fürst 60. von seinem Site. Da ward ihm erwedt ein Sohn, ber hohe Halsbene, ber hielt bis in sein spätes Alter, wild im Ramps, bas Reich der Schlbinge mit milbem Mut. Bier Kinder nacheinander zeugte er, 65. die Bolkesherscher Heregar und Hrobgar,

fowie den guten Halga; auch vernahm ich daß seine Tochter Clan Ongentheovs des Schlingsfürsten Ehgemahlin war. Berliehen wurde Hrodgar Kampsesglück

70. und Ruhm ber Baffen, baß fein gang Gefchlecht

ihm gern gehorchte, bis die Jugend aufwuchs, ein stattlich Heervolk. — Lange kag im Sinu ihm, daß einen Hallenbau, ein Wethaus er, ein größeres, als Menschen je gesehen.

75. wollt' zimmern laßen, brinnen zu verteilen an Jung und Alt, womit ihn Gott gesegnet, nur nicht' sein Bolk und nicht der Mannen Leben. Wie ich ersuhr, must' manches Bolk der Erde. zu diesem Baue belsen, musie zieven

80. den Herschersitz; es glückt' ihm da bei Menschen, daß aller Hallen größte ward vollendet.

Sie nannte Hirsch der weitgewaltige.

Was er gelobt', ersitltt' er, teilte Ringe, Ricinobe aus beim Mahl. Hoch ragt' der Saal,

Richt lange war es her noch, seit ber Helb
fic ließ ben Eid zur Ariegessolge leisten,
ba zeigte sich ein böser Geist: schwer hatte

90. der Weilende im Finstern es ertragen,
baß jeden Tag der laute Jubel drang
zu ihm her von dem Saal; der Harse Ton:
erscholl da mit dem hellen Sang des Dichters;
er der von Alters her der Menschen Ursprung

95. erzählen konnte, sagte wie der Schöpfer
die Erde schuf, die glänzend schöne Flur,

juganglich nur ben wilben Flammenwogen.

vom Strom umgurtet, wie er fiegesfreubig ber Sonne und bes Mondes Licht als Leuchte ben Erbbewohnern feste, wie er ziette

- 100. ber Felber Schof mit lautgeschinuldten Bweigen, und Allem, was da aintet, Leben gab. In Luft und Freude lebten fo die Gelben, bis jener Feind ber hölle ansteng, Frevel zu fiben: Grenbel hieß ber grimme Geift,
- 105, ber weitgekannte Geenzbeschreiter, welcher in Mooren wohnte und in sichern Sumpfen; er hielt die Zeit baber der Riefen Wohnsty, seitbem ber ew'ge Schöpfer ihn verdammt. Denn Cains Mord an Abel rachte Gott
- 110, an dem Geschlechte Cadus; sreuen konnte er sich des Motdes nicht, der herr verbannt' ihn von Menschen für den Frepel. Bon ihm kommen die Unhold' alle, Elben, Basargeister, wie die Giganten, die mit Gotte stritten. 115. gar lange Zeiten: das vergolt er ihnen.

## ш.

Da gieng er, als die Racht gekommen war, hin zu dem hohen Hause, wie die Däuen es nach dem Abendtrunk bezogen hatten. Er sand die eble Schaar da nach dem Mahle 120. im Schlase; nichts von Sorge wusten sie, von Mangel nichts. Der unheistode Geift, ber grimme und gefräß'ge, faunte nicht: in wilber Gier nahm von bem Lager er ber Helben dreißig; seiner Beute froh

125, gieng er bamit dem Moore wieder zu und mit den Leichen suchte er die Heimat. — Da war bei Tages Anbruch Grendels Frevelden Mannen allen fichtbar; lauter Jammer und Schwerzeusenf erhob fich in der Frühe.

130. In Ernuer faß ber eble, hehre König, unendich Leid trug er um seine Helden; als des verruchten Feindes. Spuren sie erschauten. Dieses Unheil war zu herb, zu schlimm und lastend! Bis zur nächsten Nacht wur

135; blieb fetn ber Böfe, wieber übt' er bann und geößern Mord; nicht schreckte Frevel ihn, nicht Schuld, das waren ihm gewohnte Dinge, Da suchte mancher anderswo und sichrer ein Lager in des Schloses Zimmern sich,

140. seitbem bes Sallenfeinbes Sag ihm beutlich gefündet war; behutsam und entfernt hielt fich, wer einmal war dem Geift entronnen.

So: Ubte er in Sunden haß und Streit, der Eine gegen Alle. Leer fand bald 145. der haufer schönftes. Lange Jahre zwölf erlitt der herr ber Scylbinge den Krevel

in Beh und großer Sorge, und es trug fich weithin die Mahr in jammervollen Liebern, wie Grendel gegen Rönig Frodgar heerte,

- 150. und haß und Feinbschaft wedt' und Schuld und Fehbe ber Jahre viele. Friede wollte er mit keinem vom Geschlecht der Dänen, wollte nicht für Tribut die Lebensqual entfernen, es durfte keiner auch der Ebelu hoffen
- 155. auf befre Buse zu bes Wörbers Sanben. Der schreckensvolle Damon wützte, der buktre Tobesgeift, und Hoch und Niedrig ber Krieger band und schleppte er von bannen. In ew'ger Nacht bewohnt' er Nebelsümpfe;
- 160. kein Mensch weiß von dem Kommen oder Sehen der Höllengeister. Wie nun so viel Boses der einsam geh'nde Feind der Menschen übte, viel hartes Weh: (ben Gaal bewohnte er den goldgeschmädten Bau, in dunkeln Rächten;
- 165. boch bulbete ber Schöpfer nicht, daß er als herr den Thron besteigen könnte, und bie Plane Gottes waren ihm verhüllt): ba überkam den Danenherrn groß Unheil und Seelenschmerz. Der Mächtige saß oft
- 170. zu Rate; über hilfe fannen fie, was wol ben Tapfern wiber jenen Graus am Besten frommte. Auch ben Götterhöfen gelobten Lampfgeschenke sie und baten

um Silfe ben Bernichter aller Beifter

175. gegen bas Nebel: — bas war ihre Sitte, ber Heiben Haffen; die Gebanken giengen ber Hölle zu, vom guten Schöpfer wusten sie nichts, nicht konnten sie den Schüher preisen bes himmels und der Herlichkeit Regiever.

180. Weh, ben, ber seine Seele stofen soll ...
um grimme Feinbfchaft in bes Feuers Rlauen,
wo er bes Trafts nicht hoffen barf, baß biese
sich wenden irgendwie! Wol bem, ber kann
nach seinem Tobestag ben Herren suchen,

185. in feinen Baterarmen Sout erfleben!

## IV.

So wallte auf bas herz bes Königs hrobgar bie ganze Zeit in Sorgen. Abzuwenden bas Weh, gelang dem weisen Helden nicht: es war das Leid zu groß, zu schwer und dauernd,

190. bas über seinen Stamm gekommen war, bie grimme Qual, ber nächtigen Uebel gröstes. Da hatt' in seiner Heimat bei ben Gothen ein Helb bes Königs Schelac gehört von Grendels Taten: bieser war an Kraft

195. ber ftarkte aller Manner hier auf Erben, von ebelem Geschlecht und murbevoll. Er ließ zur Fahrt ein gutes Schiff fich ruften, bamit, sprach er, wollt' er ben Helbenkönig jenseits bes Schwanenpfabs,\* ben ebeln Herren,

- 200. ba hilfe er beburfe, suchen. Das verbachten ihm nicht weise Männer, wenn auch er ihnen lieb war; sie bestärkten ihn, ba gute Borbebeutung sie erschauten. Der helb ber Gothen wählte von ben Männern
- 205. bie kuhnsten, die er fand, fich zur Begleitung, und ihrer fünfzehn giengen nach dem Schiff sie, ein Lootse mit, ein seegewanter Mann, durch Userklippen ihre Fahrt zu Leiten. Sie kamen an den Strand: da ftand das Fahrzeng
- 210. hoch unterm Borgebirg, die Rämpfer fliegen hinein. Die Strömung frauselte die Wellen gegen den Sand. Des Schiffes Schoß beluben die Manner mit erlesnen Koftbarkeiten, flattlichen Kriegsgewändern; abgestoßen
- 215. zur guten Fahrt ward bann ber ftolge Bau. Dem Bogel gleich burchschnitt, vom Binb getrieben, bas schaumgehalste Boot bas Wellenmeer, bis um bieselbe Zeit bes anbern Tages bas stevenschlanke so weit war gekommen,
- 220. bag bie Seefahrenben bas Land ersahen, bie schaum'gen Klippen blinken, steile Höhen und weit hinaus gestreckte Borgebirge.

  Da war bas Meer burchmeßen und zu Enbe
  \* Weer.

1\*\*

das Beilen auf bem Wager. An ben Strand

225. behende stiegen auf der Gothen Leute:
bas Schiff ward angeseilt, die Männer warfen
sich in die Kriegsgewänder, in die Rüftung,
und bankten Gott für gutvollbrachte Fahrt.
Da sab von seiner Warte aus der Wächter

230. ber Danen, ber ben Strand zu hüten hatte, wie auf bes Schiffes Planke belle Schilbe und zute Kriegsruftung getragen wurde; ba must' er wißen, wer die Manner waren. Er ritt auf seinem Hengit zum Strand hinab,

285/ ber Dienstmann Hrobgars, kräftig in ber hand schwenkt' er ben Geer und fragt' in seinen Worten: "Wer seib ihr, die mit Kriegeszeug und Panzer "versehenen, die ihr ben hohen Kiel "geleitet habt über bes Meeres Straße,

240. "in Rüftung hieher kamet über See?
"Der Grenzwart bin ich, an ber Flut die Bache
"halt' ich, daß nicht ein Feind in's Land der Danen
"mit einem Flottenheere streifen könne.
"Bol nie noch unternahmen offener

245. "Shilbtragenbe zu landen hier; und boch "wißt ihr nicht, ob Erlaubnis euch gewährt sei, "ber Krieger Zustimmung. Nie hab' ich auch "noch einen solchen Mann von Wuchs gesehn, "als diesen in der Rüstung. Sein Gesicht, 250. "sein edles Ansehn müste gänzlich täuschen,

Digitized by Google

"war' er, ber mit ben Waffen reich gezierte,
"ein unbekannter helb. — Doch laßt mich nun
"um eure Abkunft wißen, ehe ihr
"als ungehinderte Besucher fürder
255. "ins Land der Danen geht. Fernwohnende
"Seefahrer, höret meine schlichte Meinung:
"je schneller, besto bester tut ihr mir
"nun kund, von wo ihr bergekommen seid!"

#### V.

Darauf antwortet' ibm ber murbevollfte. 260. ber Mannen Kührer ihm erschloß ben Wortschat: "Wir find vom Stamm ber Gothen und vom Sofe "bes Ronigs Spgelac. Mein Bater, weit "befannt ben Bolfern, nannt' fich Ecgtheov; "er lebte eine große Reibe Sabre. 265. "eh' von ber Welt er schieb. Wol benft sein noch "ber Ebeln mancher auf ber breiten Erbe. "In guter Absicht tamen wir, ben Sobn "bes Salfben aufzusuchen, beinen Berrn, "bie Bier bes Bolfes: fei bagu uns Rubrer! "Bu bem berühmten herrn ber Danen tragen 270. "wir wicht'ge Lunde, die verborgen nicht "foll bleiben, wie ich hoffe. Wol weift bu "(wenn es fo ift, wie wir es fagen borten), "wie bei ben Scolbingen in buftern Nachten

275. "ein unbekannter Feind, zu Kampf aufforbernd, "in seiner Bosheit unerhörte Feindschaft "(zu Schmach euch und zu Niederlage) zeigt. "Nun will ich Hrobgar kühn ein Mittel sagen, "wie er, ber weis" und gute, überwindet

280. "ben Feind, falls je das Uebel von ihm läßt, "Abhilse kommt und seines Kummers Wallung "erkühlt; sonst muß er fürder immer dulben "mühsel'ge Zeit und brohnde Not, so lange "der Hallen schönste auf der Hochstatt steht."

285. Drauf sprach ber Bachter, ber zu Rosse saß, ber tapfre Diener: "Wol seh' ich an bir, "in Worten wie in Werken weiß Bescheib "ein wadrer Krieger freundliches Gemütes. "Ich höre, biese Männer sind bem Herrn

290. "ber Schlbinge gewogen: traget also "ins Land die Wassen! Führen werd' ich euch. "Auch will ich meinen Wachtgenoßen heißen, "daß euer Fahrzeug sie, das neugeteerte, "am Strande schützen gegen jeden Feind,

295. "bis wieber hin über bes Meeres Ströme "bas schlankgehatste Schiff ben lieben Helben gelben "zum Gothenlande trägt. Za, einem folden "biderben Mann verleiht wol bas Geschick, "bag unversehrt er aus bem Kampf hervorgeht!"

300. Sie rufteten jum Wege fich. Das Boot lag ftill, bas raumesweite, auf bem Sanbe,

geseilet und am Anter. feft. - Sin über ber Manner lichte Wangen glanzten bell bie golbnen Cberbilber ihrer Selme, 305. im Reuer wol gehartet. Auf ber Bacht ftanb ba bas Dier. - Die Rampfgemuten eilten. die Mannen ftrebten fürber, abwärts von ber Bobe. Enblich faben fie ben Saal. ben berlichen, mit Golbe reich geschmüdt: 310. es war bei Menichen bie berühmtefte ber Sallen unterm Simmel, wo ber Macht'ge verweilt'; es glangte weit ins Land ihr Schein. Der Rampfgewante zeigte ihnen ba ber mut'gen Danen Schloß, bas leuchtenbe, 315. auf bas bingu fie giengen; barauf fehrte fein Roß ber Belb und rudgewendet fprach er: "Reit ift's, euch ju verlagen. Es verleibe -euch ber Allvater feine Silfe, bag ihr "ben Rampf beil überfieht! 3ch will gur Gee, 320. "um wiber Feinbesschaaren Bacht zu halten."

## VI.

Mit bunten Steinen war belegt bie Straße, bie sie zu hose führte. An ben Mannen schien blank bas Wassenhemb, bas stahlgestrickte, es tönten hell bie ringgezierten Schwerter, 325. als sie zum Saal in ihrer Rüstung schrikten.

Ermübet von ber Seefahrt lehnten sie bie großen Schilbe, die gewaltig festen, hin an bes Saales Außenwand, bann setzen sie auf die Banke sich. Die Panzer klaugen, ber Mönner Priegsprüftung. Die Speere letter

- 330. der Männer Kriegsrüstung. Die Speere setten, die Eschenschäfte sie, die stahlgespitzten, zusammen. Wol geziert mit Wassen glänzte die Eisenschaar. Da kam ein stolzer Recke, die Kampseshelben einzeln fragt' er so:
- 335. "Bon woher bringt ihr bie kostbaren Schilbe, "bie grauen Brünnen und die Helme, wol "versehen mit Bifir, ber Langen Hausen? "Der Bot' und Diener bin ich König Hrobgars. "Nie sab' ich taufre Kremb' in solcher Anzahl.
- 340. "Ich glaube, nicht als Lanbesstüchtige, "nein, hohes Muts, im Drange fühner Taten "seib ihr von fern zu Hrobgar hergezogen!" Der fraftberühmte, stolze Gothenfürst antwortete, ber strenge unterm Gelme
- 345. sprach hierauf so: "Hosteute Hygelacs "find wir und Beowulf bin ich genannt. "Dem hehren Sohne Halfbens will ich selbst "eröffnen mein Begehren, beinem Herrn, "vergönnt ber Gute uns, ihn zu begrüßen."
- 350. Darauf sprach Bulfgar (welcher war ein Fürst Der Wenbeln, weit gekannt von Tüchtigkeit, im Kriege glanzend wie im Rat): "Ich will

"ben Herrn ber Danen, wie du bittest, fragen, "ben Schlbingsfürsten beiner Reise halber, "und dir die Antwort, die der Gute gibt, "sofort verkünden." Gilig gieng er hin, wo Hrobgar alt und grau von Haaren saß mit seiner Edeln Schaar: der traftberühmte

355.

360. kannt' er bes Hofes Sitte) und sprach also:
"Ueber bes Meeres Weg von fern gekommen
"find Männer hergeführt vom Stamm ber Gothen.
"Der ebelste wird Beowulf genannt
"von seinen Kriegern. Es verlanget sie,

365. "o Herr, vor bich zu treten; wehre ihnen "bie Gnabe einer Unterredung nicht.
"Des Feindes wackere Berfolger scheinen "in ihrer Rüftung sie; vor Allen glänzt "ber Kurft, ber iene Selben bergeführt."

trat feiner Achsel gegenüber (wol

## VII.

370. Es sprach ber Schlbinge Beschülker Hrobgar:
"Ich kannt' ihn schon, ba er ein Knabe war.
"Sein Bater wurde Ecgtheov genannt,
"bem gab zur Eh' der Gothenkönig Hrebel
"die einz'ge Tochter. Sein gewalt'ger Sohn
375. "kam jeht hieher, den holden Freund zu suchen.
"Seesahrer sagten, die Tribut den Gothen

"ber fampsberühmte, daß in seiner Faust
"er eine Kraft von breißig Männern habe,
"ber kampsberühmte. Den hat uns zur Rettung
380. "ber heil'ge Gott gesendet zu den Dänen,
"ich hosse, wider Grendels Graus. Dem Guten
"belohne seine Kühnheit ich mit Schäpen.
"Beeile dich, führ sie herein, daß ich

"bie Schaar ber Kreunde mag beisammen feben!

385. "Sag' ihnen auch ausbrücklich, baß bem Bolke "ber Danen sie willfommen sind!" Da gieng Wulfgar zur Hallentür, noch innerhalb entbot er diese Worte: "Euch läßt sagen "mein hoher Herr, ber Siegesfürst ber Danen,

390. "bağ er wol eure Abkunft kennt und bağ ihr,
"hochherzige, ihm hier willkommen seid,
"bie ihr des Weeres Fluten überschrittet.
"Nun möget ihr in euern Kampfgewändern
"und unterm Helme vor den Fürsten treten:

395. "boch laßt ben Schlachtipeer und die Schilbe außen \_ "bes Ausgangs eurer Unterredung harren."
Der Mächtige erhob sich, um ihn her der helben viel, ein stattliches Geleite;
es blieben einige, wie er gebot,

400. bem heergerat zur Bache vor ber halle. Die anbern giengen insgesammt, wie fie ber Degen wies, unter bes hirsches \* Dach; \* hirsch ist ber Name ber halle, v. 82. ba schritt ber Helb, ber fitenge unterm Helme, so weit vor, bağ er vor bem Hochsig flaub.

- 405. Es sagte Bewulf (sein Harnisch glanzte, sein Kettelhemb, burch Schmiedes Kunft gestrickt):
  "Heil bir o Hrobgar! Ich bin Hygelaces
  "Dienstmann und Resse. Biel ber Ruhmestaten
  "vollbracht" ich schon als Jüngling. Grenbels Treiben
- 410. "ward mir auf meinem Erbfit kund getan:
  "Seefahrer jagen, diese Halle stehe,
  "ber Sale schönster, jedem Manne leer
  "und unbetreten, wann das Abenblicht
  "sich unterhalb bes karen himmels birgt.
- 415. "Da rieten meine Stammgenoßen mir, "bie herlichen, im Rat erprobten Männer, "bich König Hrobgar aufzusuchen. Denn "sie sah'n es selbst einst an, wie ich vom Kampse "mit bösen Feinden blutbestett heimkehrte;
- 420. "ba hatt' ich fünf gebunden, hatt' vertilget
  "bas Boll der Riefen und im Meer erschlagen
  "die nächtgen Nichte; große Rot erduldend,
  "rächt' ich bas Leib der Goten (viel des Uebeln
  "ersuhren sie) zermalmte ihre Feinde.
- 425. "Joht werb' ich gegen Grendel ganz allein "den Streit zum Austrag bringen, gegen jenen "vereuchten Riefen; und ich bitte dich, "ber ebein Näuen König, Schup des Bolles, "um Eins: verwehr' es nicht (ich fam darum

- 430. "so ferne ber!), du hoher Herr ber Krieger, "baß ich allein mit meiner Helben Schaar, "bem tapfern Boll die Halle möge fäubern!
  "Ich habe auch vernommen, daß ber Bose "vor Baffen keine Schen zu tragen braucht:
- 435. "so wahr benn Hygelac, mein Herr, mir hold sei, "verschmäh" ich es, das Schwert zu tragen oder "ben breiten Schild zum Kampse, goldnen Randes; "nein, mit der Faust will ich den Unhold greisen "und so auf Tod und Leben mit ihm kämpsen,
- 440. "Feind gegen Feind; der ew'ge Herr wird richten, "wer sterben foll. Ich glaube wol, er wird, "tommt er dazu, im Lampfessale freßen "ber Gothen Bolf so furchtlos, wie er oft "es mit der Blitte tat der Danen. Nicht
- 445. "soust du mir Haupteswache stellen. Sterb' ich, "so nimmt er mich von Blute bunt; er trägt "bie blut'ge Leiche, gierig sie zu schmausen, "bahin und ohne Gram verzehrt er sie; "bem Moor brildt er bes Greuels Spuren auf.
- 450. "Dann liegt nicht länger dir die Sorge meiner "Bewirtung ob. Entfende Hygelac, "rafft mich der Kampf bahin, der Panger besten, "ber meine Brust beschützt, das schönste Kriegshemb "das ist das Erbe Hredels, Wielands Wert.
- 455. "Das Schidfal gehet immer feinen Beg!"

#### VIII.

"Der Schilbinge Beiduter Brobgar fprach: "Du baft une aufgefucht, mein Beomulf. \_au fechten uns aur Abwehr und aur Rettung! "Dein Bater fampfte einft ben gröften Rampf: 460. "ben Wulfingsfürften Sabolaf erichlug er. ben ichredensvollen, ben fein Speer verlette. "Anm behren Danenvolle flob er über ber Bogen Schwall ba, au ben Sculdingen: "es war die Reit, ba ich noch jung bestieg 465. "ben Thron ber Danen und ber Belben Burg. bie ichabereiche, überfam, nachbem "mein altrer Bruber Beregar geftorben. "halfbenes Sohn, ber befer mar als ich. "Da schlichtet' ich burch. Gut bie Rebbe; über 470. \_bes Baffers Ruden fant' ich ben Bolfingen "ererbte Schape: Gibe fdwur er mir. -"Es wird, mir ichwer im Berzen, einem Menichen \_au fagen, welche Krevel Grenbel bat -in biefem Saal verübt burch feinen Saf, 475. "welch' binterlift'ge Bosbeit er gezeigt! "Die Schaar bes Saals, mein Rriegerhaufe ift "gefdwunden mehr und mehr; bas Schicfal riß fie "binweg in Grendels Graus. Roch mag. Gott leicht bem fürchterlichen Feind bie Taten bemmen!

480. "Wie oft gelobten meine Belben, wenn fie

"bom Biere trunten überm Becher faken. bak fie im Saale mit ber Schwerter Graus "ben Rampf befteben wollten gegen Grenbel. "Da war bies Methaus Morgens in bet Kriibe. 485. Lie Diele bei ben Banten blutbefubelt, "vom Rampfblut troff bie Salle: holber Mannen, ber tenern Chein batt' ich um fo men'gen. te mehr ber Tob mir nabm. Rest fite nieber "zum Dabl, bu flegesmut'ger, mit ben Belben, 490. "ber höf'ichen Formen frei, wie bir's gefällt!" Da war ben Gotbenleuten all aufammen im Bierfaal eine Bant geraumt; es festen bie ftarten fich, die ausgezeichnet tubnen. Ein Degen Brobgars martete bes Antes. 495. die goldgezierte Ranne in ber Sand, baraus er ihnen schenkte klacen Trunk. Dabei lang auch ber Sanger beiter in ber Salle; fröhlich Belbentreiben berichte ber ebeln Schaar ber Banen und ber Gotben.

## IX.

500. Da jagte Hunferd, Ecglafs Sohn, der Prodgar zu Füßen jaß, dem Herrn der Schilbinge, des Streites Siegel löste er (denn sehr war Beowulses Anklunft ihm verhaßt, des kühnen Meerbesahrers; en verzönnte 505, es Riemand, mehr bes Ruhmes als er felber sich unterm Himmel jemals zu erwerben):
"Bist du der Beawulf, der einst mit Breca
"sich auf der weiten See im Schwimmkampf maß,
"als ihr euch kühnlich in die Tiesen stürztet,

510. "und mit verwegnem Brüften euer Leben "im tiefen Wasser wagtet? Riemand konnte, "nicht Freund nicht Feind, des mühevollen Beges "euch hindern. Da schwammt ihr hinaus in See, "wo ihr die wilde Flut mit Armen bestet,

515. "bes Waßers Straffen maßet und bie Hande "bie Wogen werfen ließt; fo glittet ihr "hin übers Meer. Die winterlichen Wellen, "fie giengen hoch. Der Tage fieben mübtet "ihr euch im Waßer: jener überwand bich

520. "im Schwimmen, benn er hatte größre Kraft.
"Da trug die Hochflut ihn jur Morgenzeit
"auf zu ben Haborämen, von wo aus er,
"ber seinem Bolle liebe, seinen Erbsits
"im Land der Brandinge, die schöne Burg

525. "erreichte. Dort besoß er Land und Leute "und Schäte. Was er gegen dich gelobt, "bas hatte Banstans Sohn fürwahr erfüllt. "Daher, wie tapfer du auch warst in Rämpsen, "hier mein' ich, harret bein ein übler Schickal,

530. "ein hartrer Rampf, wenn bu es wagft, die Rabe "bes Geistes eine Racht lang zu ertragen!"

Da fagte Beowulf, Ecatheoves Sohn: "Wie viel, Freund hunferd, bierestrunten fprachft bu \_um Breca boch, wieviel von feiner Fahrt! 535. "In Bahrbeit, mehr Ausbauer gefate ich. mebr Rraft im Meer, als je ein anbret Dann, "Wir fagten, als wir Jünglinge noch waren. "gelobten bas in jugenblichem Alter. "baß wir bas Leben magten auf ber See, 540. "und taten fo. Ins Meer binaus wir fcwammen. "bas bloke Schwert, bas barte, an ber Banb. \_aum Schuke gegen Bale. Richt bermocht' er "bie Wogen foneller au burchfdwimmen, rafder \_als ich bie Gee; ich wollt' ihn nicht verlagen. 545. . So waren wir aufammen auf bem Baker "fünf Tage lang, ba trennte uns bie Mut, "bie boben Wellen und bas falte Better: "bie Racht war finfter und von Rorben blies mir "tampfgrimm ber Wind entgegen in ben Aufruhr 550. "ber Wogen. Aufgestachelt mar bie But "bes Meergetiers. Doch foutte meine Brunne, "bie harte, handgestrickte vor ben Feinben; "bas goldgewirkte Rriegskleib barg bie Bruft. "Ein ichillernd Ungebeuer jog mich nieber 555. "zum Grund mit grimmer Rralle, boch mir gludt' es, "baß ich bas Untier mit bem Schwerte traf, \_bem Stahl bes Streites; unb ber Rampf entraffte

"bas macht'ge Flutentier burch meine Sanb.

#### X.

So fifirmten bart bie Frevlet auf mich ein 560. "mit manchem Angriff, boch ich biente ihnen, -wie billig war, mit meinem teuern Schwerte. "Richt follten fie bes Frages fich erfreuen, bie Schandlichen, mich fangen und ihr Dabl ... umfiten auf bes Meeres tiefem Grunbe: 565. "vom Stahl getroffen, lagen fie am Morgen "in Schaaren oben auf ber Boge Schaum; \_nicht fürber mehr bebrangten jene Bofen "bie Seebefahrer auf bem ichwanten Bfab. "Da tant' es oftwarts, Gottes glanzenb Banner 570. "erfchien, ber Wellen Branbung legte fich, "und Borgebirge tonnt' ich nun ertennen, "windfühle Ufer. Oft bewahrt bas Schidfal ben fühnen Mann, ber ihm noch nicht verfallen! -"Das Glud hatt' ich gehabt, mit meinem Schwerte 575. "ber Richse neun zu töbten. Rie noch hort' ich "unter bes himmels Wölbung je von einem "berwegnern nacht'gen Rampf, von einem Menfchen, "ber in bem Klutenmeer verlagner war: "boch lebend tam' ich aus ber Reinbe Griffen, 580. "erschöpft vom Wege. Da trug mich bie Strömung "ber See ans Kinnenland, bes Bagers Boge. "Bon bir bort' ich bergleichen Rampfestaten, "ber Rlingen Buten, nimmer noch erzählen;

"nicht bu noch Breca baben ie im Schwertfviel 585. - so tapfre Tat mit blutgem Stabl vollbracht: Lich fage nicht an viel. Bol murbeft bu' "jum Mörber beinen Brübern, beinen nachften "Bermanten; bafür follft bu in ber Solle "Berbammnis leiben, bift bu flugen Sinns auch. 590. "3ch fag' es bir in Babrbeit; Ecalafe Cobn. "nie batte Grenbel folden Graus verübt. "nie folde Schmach bas Schenfal beinem herrn "bereitet in ber Balle, wenn bein Mit "fo fampfarimm mare, wie bu felbft es faaft: 595. "boch weiß er schon, bag er von euern Leuten "nicht Rampf zu icheuen braucht, nicht bole Schwertfraft "ber Sieges-Schlbinge. Er nimmt fich bin "bie Bfanber eurer Not, verschonet feinen "von enerm Stamme, Rampf ift feine Luft. 600. "er würgt und fchmauft, nicht Widerstand besorgend "vom Danenvolfe, Doch nun foll ein Gothe "ihm unerwartet feine Rraft und Ruhnheit "im Rampf erweisen. Wieber bann, wer fann. "geht fühn jum Dete, wenn bas Morgenlicht 605. "bes anbern Tags über bie Menschenkinber, "bie glanggeschmudte Sonn' aus Guben icheint!" Da war ber Schäte Spender frohgemut, ber graugehaarte, fampfberühmte Ronig

vertraute wol auf Hilfe, benn er hörte 610. an Browulf ben festentschlofinen Sinn, -- Der Helben Lachen scholl, es tönten Klang und Worte voller Jubel. Hrobgars Gattin, bie goldgezierte Walchtheov, sie gieng umher und auf die Treue der Geschlechter

- 615. bebacht, begrüßte fie ber Halle Männer. Die hehre Frau, fle reichte ba zuerst ber Dänen Schutherrn einen vollen Becher und bat ihn, froh zu sein beim Exunt bes Biers zur Freude seinen Lenten. Heiter nahm
- 620. ber siegberühmte König Mahl und Becher. Zu jedem Helden hoch und niedrig gieng dann ber Dänen Königin, verteilte Schäpe bis es sich fügte, daß die ringgeschmuckte, die würdevolle Frau des Metes Becher
- 625, bem Beowulf zutrug: fie grüßte da ben Fürsten und mit wolgewählten Worten Gott dankte fie, daß ihr die Freude ward, von einem Helden Trost der Frevel hoffen zu dürsen. Beswulf empfing den Becher
- 630. aus ihrer hand, der schlachtgemute Krieger, und seierlich mit kampsbereitem Sinn sprach er barans, der Sohn des Ergtheov: "Das war mein Borsat, da ich gieng zur See, "im Schisse saß mit meiner Degen Schaar,
- 635. "baß eurer Leute Sehnsucht ich durchaus "erfüllte oder auf der Walktatt bliebe, "durch Feindes Faust gefällt. Ich werde jetzt Beowulf.

"vollführen eine ritterliche Tat; ... "sonst wart' ich in dem Saale meines Endes!"

640. Der Königin gestelen wol die Worte, bes Gothen Kampferbietung; und sie geing, bie goldgezierte, hehre Vollekfrau, beim Cheherrn zu siten. — Wieder tönten, wie eher, in der Halle Morte,

645. bas tapfre Bolk war froh, in Jubel jeber, bis daß alsbalb bes hohen Halfbens Sohn bie Abendruhe suchen wollte: Grendels harrt', wie er wuste, in der Halle Lamps. —

Seitbem ber Sonne Licht fie sehen konnten, 650. bis mit ber bunken Nacht geschritten kamen ber nächtgen Schatten Creaturen schaurig unter ben Wolken, hatten fie geweit im behren Baue; nun erhob die Schaar sich.
Ein Delb begrüßte da ben andern, Hrobgar 655, ben Beowulf, entbot ihm Heil und über

655. ben Beowulf, entbot ihm Heil und liber bas Bolthaus Macht, indem er also sprach: "Noch nimmer vorher hab' ich einem Manne, "seitdem die Hand den Schild erheben konnte, "ber Dänen Halle außer dir vertrant.

660. "So nimm und hilte nun der Saufer bestes, "und zeige deine Kraft, des Ruhms gedenkend, "halt gegen jenen Witrich Wacht! Kein Wunsch, "bleibt dir versagt, bestehst du heil den Kamps."

#### XI.

Da gieng mit bem Geleite seiner Seiben 665. ber Schut ber Danen Hrobgar aus ber Halle; ber Kampfessührer wollte mit ber Gattin bas Lager suchen. — Gegen Grenbel hatte ber herr ber Herlichkelt (weit kundbar ward es) nun einen Hallenwart geseht, ber pflag

670. des Sonderdienstes bei ben Dänenfürsten, und er entbot dem Riesen einen Bächter; ja! ohne Bant vertrauete der Gothe auf seine Stärke und des Schöpfers Hulb. Da tat er ab von sich die Eisenbrünne,

675. ben helm vom haupt und sein geziertes Schwert, ber Waffen prächtigste, gab er bem Diener und hieß bas Kampfeszeng ihn wol bewahren: und eh ins Bett er stieg, sprach Beowulf, ber hehre Gothe, noch ein stolzes Wort:

680. "Ich zähle mich an Heibenbraft geringer "in Kampfeswerten nicht als Grendel sich. "Drum will ich mit bem Schwerte ihn nicht töbten, "des Lebens nicht beranben, könnt' ich's auch: "er weiß des Kampfes Weife nicht, zu seihten

685. "entgegen um und mir ben Schild zu spatten, "wenn er all schlimmer Feind bekannt auch ift. "Wir wollen beide uns des Schwerts enthalten "in dieser Racht, wagt er es, ohne Waffen 2\* "ben Kampf hier anzunehmen; und ber Herr, 690, "ber heilge Gott wird, wie es gut ihm dünkt, "von beiben Einem Kampfruhm zuerkennen!" Der Kampfberühmte neigte sich, das Antlit bes Ebeln hüllte ein bes Hauptes Küssen; und um ihn ber bog mancher tapfre Seehelb

695. zur Ruhe sich. Es glaubte ihrer keiner, daß er die Heimat wieder suchen sollte, sein Bolk, die behre Burg, wo er erzogen: sie hatten wol gehört, wie in dem Saale ein blut'ger Tod so viel der Länenleute

- 700. vorher hinweggerafft. Doch ihnen gab ber herr bes Schlachtenglilds Gewebe, Schutz und Schirm ben Gothenleuten, daß fie alle burch Eines Stärke ihren Feind besiegten, burch Eines eigne Kraft. Das wurde kund,
- 705. daß Gott der mächt'ge wachte ob den Menschen. Der grimme schritt in grauenvoller Nacht daher, der Schattengänger. Schlafend waren die Krieger, die daß horngezierte Haus bewachen sollten, alle außer einem.
- 710. Das warb ben Menschen kund, daß jener Feind fie nicht in's Schattenreich entsenden konnte, ba es ber Schäpfer nicht gewollt: ein Held, bem Bösen zum Entseben, harrte wachend, wie sich der nächt'ge Zweikampf weuden sollte.

#### XII.

- 715. Da fam vom Moore in tes Rebeis Sulle ber Damon her, gefolgt von Gottes Jorn. Der Bise glaubte wol der Mauner manchen im hohen Saal zu fangen; unter Bollen schritt er dahin, wo er bie Mannenhalle,
- 720. ber helben schätzereichen Golbstal wuste für ihm bereit: nicht war's bas erfte Mal, baß hrobgars haus er suchte. Rimmermehr, nicht früher ober später sand er einen streitbarern helben mit bes Saales Bächtern!
- 725. Beim Saale war das Befen angelangt, bas aller himmelsfreuben baare. Schnell sprang auf die Tür, sobalb mit seinen handen er sie ergriff; verberbenfinnend hatt' er und grimmig da der halle Mund erbrochen.
- 730. Behende bann betrat ber Feind ben Flur, ben fleinebunten, wütend schritt er hin, aus seinen Augen zudte flammengleich ein grauser Schein. Und wie er in bem Gaale so manche helben, eine traute Schaar
- 735. zusammen schlasen sah, ber Männer Hausen, ba lachte froh sein Sinn, und es gebachte ber bose Feind, bevor ber Tag noch käme, zu teilen eines jeden Leib vom Leben, ba ihm des vollen Frases Hossung aufgieng.

- 740. Nicht wollt' es mehr bas Schickal, baß er wieber erlangte reiche Beute biese Nacht.
  Wit Schwerze sah ber Nesse Hygelack, wie ber Berruchte grimmig greisen wollte: ber Bose bachte nicht zu zaubern, schwell
- 745. faßt' er ber Schläfer einen, schlist' ihn plöglich, ber Anochen Sille bis er auf und stromweist trant er bas Blut: und immersort zerfleischend und schlingend hatt' er bald die Filb! und Sande bes Lebensosen gang gefreßen. Räher
- 750. gieng er nunmehr herzu und mit der hand.
  faßt' er den kühnen Reden auf dem Lager.
  Der langte mit der Fauft, dem Feind entgegen,
  ergriff alsbald den tlictifchen und ftüste
  . fich auf den Arm. Da merkte wol der Frevler,
- 755. baß er nie auf bem Schoß ber Erbe trafe an einem andern Menschen stärkern Handgriff: Furcht saste ihn, doch konnt' er vorwärts nicht. Sein Herz war fluchtbereit, in sein Bersted wollt' er entsliehn, hin zu der Teusel Treiben;
- 760. heut' fand er solche Arbeit nicht, wie er in frühern Tagen öfter sich erlefen. Der gute Neffe Hygelack gedachte an seinen Abendspruch: in ganzer Länge erhob er sich und saste sest ihn an:
- 765, die Finger krachten. Auswärts ftrebt' ber Riefe, ber helb ihm nach. Der Boje bachte ba,

- wie er fich möchte weiter winden und hinweg bann fliehn in feinen Sumpf; er wuste in des Berhaßten Griffe seine Fauft,
- 770. ber stärfer war. Als nun ber Harmesbringer hinaus zur Halle strebte, ba erbröhnte bas haus ber Krieger; allen Danenmannen, ben kuhnen Burgbewohnern sauf ber Mut. Die beiben kampften grimmig um bie Stätte,
- 775. der Saal erhallte. Großes Bumber war es, daß widerhielt der Bau den wilden Kämpfern, und nicht zu Boden siel, der schöne Landsit; doch war er sest von innen und von außen mit Eisenklammern klug und gut umschmiedet.
- 780. Da, wie ich hörte, bog sich von der Schwelle gar manche Metbank ab, belegt mit Gold, als die Ergrimmten stritten. Wol nicht glandten der Dänen Edle früher, daß einmal auf irgend eine Weise je ein Mann
- 785. ben trefflichen und weihzeschmudten Bau zerbrechen und mit Kraft zerstören könnte, wenn nicht die Brunft der Flamme ihn verschlänge. Ein unerhörter Lärm stieg auf. Es faßte ein grauser Schrecken jeden von den Dänen,
- 790, die von dem Walle her das Tosen börten, das Schreckenslied des Gegners Gottes gellen, den siegelosen Sang des Höllensaßen,

bas Schmerzgebrull. Bu fest bieft ibn, ber bier auf Erben war ber Menfchen allerftarffier.

# XIII.

- 795. Auf leine Weise wollt' ber Mannen Schutz ben Tobesbringer lebend von sich laßen, best Leben jedem er für schädlich hielt. Da schwang gar mancher Dienstmann Bewulfs bie alte Wasse, um bes Fürsten Leben,
- 800. bes hehren herrn, zu schützen, ba fie's könnten; fie wusten freilich nicht, als die beherzten, die Rriegeshelben zu dem Kampse eillen, um ihn zu spakten, seine Seele lösend daß den Blutseind auf Erden keine Wasse,
- 805. kein Schwert verlegen konnte, denn er hatte vor jeder Wasse zaubrisch sich verwahrt.
  Sein Lebensende sollte hier auf Erden erbärmlich werden und der bose Geist sich in der Feinde Klauen sernhin wenden.
- 810. Da sah bas ein, ber erst in ham'scher Freube ber Frevel viel verübte an den Menschen (er war Gott seindlich), daß sein Leib nicht mehr ihm folgen wollte, denn des Gothenkönigs beherzter Nesse hielt ihn bei der Faust:
- 815. fie haßten Beibe ihres Gegners Leben, Da harrte eine Tobeswunde Grendels:

ihm an ber Achsel warb bie Sehrung sichtbar, bie nicht zu heilenbe; bie Sehnen sprangen, ber Knochen Sulle barft. Berliehen warb

- 820. bem helben Rampfruhm: Grendel mufte sliehen, ein todeswunder, hin in seinen Sumpf, als freudeloser seine heimat suchen; wol wust' er, daß sein Ende war gekommen, bie Bollzahl seiner Tage. Allen Danen
- 825. warb mit bem Kampfe ba ber Bunsch erfüllt. Da hatte, ber von fern gekommen war, ber klug' und starkgemute, Hrobgars Saal gesäubert und vom Kampf gelöst. Er freute bes nächtgen Berkes sich, bes Ruhms ber Tat.
- 830. Der Gothen Herzog hatte ba ben Danen erfüllt was er gelobt, er hatte ihnen bie Leiben alle, alle Not gehoben, bie sie getragen, bie Bebrangnis, bie sie erbulben musten, schweren Druck und Sorge.
- 835. Das war ein beutlich Zeichen, als ber helb, ber kampfesgrimme, Faust samt Urm und Achsel erleget hatte; ganz war ba beisammen bie Kralle Grendels unterm weiten Dache.

### XIV.

Am Morgen brangten sich, wie ich erfuhr, 840. der Krieger manche um die Throneshalle;

von fern und nah, die weiten Wege ber zusammen kamen ba bes Bolkes Fürsten, zu sehn bas Bunber und bes Feindes Spuren. Da klagte keiner bes Besiegten Ende.

- 845. als sie bes ruhmesbaaren Stapfen sahen, wie er hinweg mit schon erloschner Kraft bem Rampf entronnen war ins Nichsenmeer und sterbend, flüchtend, Todesspuren streute. Bon Blute wallte auf die Flut, es war
- 850. ber Wogen grauser Strubel ganz gemischt mit heißem Rot, in Kampsesblute schäumend: ba hatte sich ber sterbenbe verstedt und ba, ber Frenden bloß, im Schutz bes Sumpses sein Leben hingegeben, seine Seele,
- 855, bie heibnische, wo ihn bie Soll' empfieng. Bon ba begaben sich bie Helben, Alte und Junge viele, von ber frohen Reise, bie mutigen, vom Meer zurud zu Rosse, bie Krieger auf ben Falben. Beowulfes
- 860. Kampfruhm war ba gekundet; mancher sprach, bag nicht im Suden noch im Norden, nicht im Umkreiß beiber Weere auf der Erbe, kein andrer Krieger unterm weiten himmel ein bestrer ware und der Herschaft werter.
- 865. Doch tabelten fie ihren herscher nicht, ben milben Grobgar; ber war gut, ber Rönig! Zuweilen spornten auch bie tampsberühmten

jum Bettlauf falbe Roffe, wo bie Strafen, bie weit als gut gefannten, paffenb fcbienen.

870. Zuweilen fand ein helb bes Königs auch, ein ruhmgekannter Mann mit einem Schat von Liebern, ber gar viel ber alten Sagen in ber Erinnrung trug, ein ander Wort, ein wahres, in bes Liebes Beise schreitenb;

875. ber Degen ba begann bas Abenteuer bes Goten klüglich vorzutragen und mit Glüd ben wolgesetten Spruch zu geben; bann wechselnd in ber Rebe, sprach er manches, was er von Siegemund, von seinen Taten

880. gehört, bes unbekannten viel, ben Kampf bes Balfings, weite Fahrten, Fehb' und Feinbschaft, bie nimmer anbern Menschen kund geworben, als Fitela, ber mit ihm war, wenn er, ber Ohm, bem Nessen solches sagen wollte,

885. wie sie benn immer und in jedem Kampse Notfreunde waren; viele hatten sie ber Riesen mit dem Schwerte hingestreckt. Dem Sigemund erwuchs nach seinem Tobe ein nicht geringer Ruhm, da er den Orachen,

890. ber strenge Krieger, hatt' erlegt, ben Hüter bes Hortes: unterm grauen Fels wagt' er allein bie kühne Tat, bas Ebelkinb, nicht Fitela war mit ihm: boch ihm glück' es, baß seines Schwertes Schneibe burch ben Wurm,

- 895, ben schillernden, sich bohrte, daß das Eisen ftand an der Felswand; tobt war da der Drache. Der Trübsalsbringer hatte da erreicht durch seine Krast, daß er uneingeschränkt der Schäge brauchen konnte; er belub
- 900, ein Seebot und bas Kind bes Wals trug ba bie lichten Schätze in bes Nachens Schoß; ber Wurm zerschmolz im Feuer. — Aller Recken war er ber meist berühmte bei ben Bölfern, burch seine Helbentaten auch ber Schutz
- 905. ber Streiter; er erlangte bafür Ehren. —
  Rachbem ber Kampf bes Heremob, sein Mühn
  und seine Kraft erlegen, ward er bei
  ben Jüten in ber Feinbe Macht verraten,
  alsbald hinweggeführt: bes Kummers Wogen
- 910. hatten zu lange ihn gelähmt. Dem Bolte, ben Ebelingen allen, wurde er zu lebensichwerem Kummer; ebenso beklagte oft in jenen alten Zeiten burch Beowulfs bes ftarkgefinnten Tat
- 915. es mancher kluge Krieger, ber von ihm bie Abwehr jedes Uebels fest vertraute, baß seinem Könige ein Sohn erwuchs, ber einst bes Baters Herschaft sollt' empfangen, bas Bolk, ben hort unb die geschütte Burg,
- 920. ber Selben Reich erhalten und bas Stammland ber Danen. Allen Mannern ichien ber Neffe

bes Spyclac, ben Freunden all' erwünschter, nachbem bie grause Fehd' er überstanden.

Buweilen nun im Wettlauf ihrer Rosse

925. die Straße, gelb von Kiese, maßen ste.
Die Morgensonne war empor geeist,
da gieng manch kühner helb zum hohen Saale,
zu sehn des Kanupses Wunder. Selbst der König,
des Ringeschaues Wart, er zog bahin,

930. der ruhmesreiche, aus der Gattin Zimmern,
mit vielem Bolk, er, der durch Tugenden
bekannte; und die Gattin gieng mit ihm?
den Steg zum Saal, umringt von Dienerinnen,

# XV.

Der König Hrobgar sprach — er war zur Halle 935, gekommen und an ihrer Säule stehend, erblickte er ben Dachstuhl hoch und schillernd von Goldbekkeidung, Grendels Hand baran —:
"Für diesen Anblick sei dem Allbeherscher "bereitest Dank gezollt. Biel Leides litt ich 940. "und Nachstellung von Grendel; leicht kann Gott "bes Glanzes Herr, Wunder auf Wunder wirken! "Bor Kurzem glaubt' ich noch, ich würde nicht, "so lang ich lebe, hilse meiner Leiden "erreichen, wenn von Blute bunt das schönste

945. "ber Baufer rot von Rampfeswunden ftand: "ein Leiben, was weit fortgescheucht mir bat ber Rate jeben, die ba nimmer glaubten, "baß fie bie Burg bes Berichers ichuten tonnten "vor bofen Beiftern und Damonen. Reto "vollbracht' burch Gottes Macht ein Belb bie Tat, 950. "bie unfer feiner ehr mit aller Runft "bewirken konnte. Ra, bas kann wol fagen "bas Weib, bas unter Menfchen folden Cobn "gebar - wenn eine folche zweite lebt - . 955. \_baf ibr Gott anabig mar in ber Geburt! "nun will ich, Beowulf bich, befter Mann, "als Cobn in meinem Bergen ehren; balte "bie neue Sirve wol! Dir bleibt fein Bunich "ber Welt versagt, ben ich erfüllen fann. 960. "Oft hab' ich für geringres Lohn gezollt "und Schapesspenden einem ichlechtern Belben, "zum Rampfe faumigern. Du haft erreicht "burch beine Taten, baß bein Rubm wird leben "in alle Zeit. Der Allregierer lobne 965. "mit Butem bir, wie immer er getan!" Da fagte Beowulf, Ecatheoves Cobn: "Wir haben biefe Tat mit großer Freube, "ben Rampf getau und fühnlich uns gewagt "an bes noch unversuchten Rraft. 3ch wollte,

"bu hattest ihn, ben Feind, selbst feben konnen ,in seinem grausen Schmuck, bem Tobe nabe!

"Ich dachte schnell mit strengem Griffe ihn "ans Leichenbett zu seßeln, liegen sollt' er "burch meinen Handgriff in bes Tobes Qualen; "wenn nicht sein Leib entschlüpfte. Denn ich konnt' ihn'

975. "wenn nicht sein Leib entschlüpfte. Denn ich konnt' ihn',
"ba es ber Schöpfer nicht gewollt, am Fliehen
"nicht hindern, da ich nicht so sest ihn hielt,
"ben Lebensseind; er war in seiner Flucht
"zu mächtig noch. Doch ließ er seine Faust,

980. "bie Spur zu geben seiner Lebensrettung,
"zurud samt Arm und Achsel. Dennoch nicht
"erlangte der Elende irgend Nuben:
"ber schuldbedrückte Uebeltäter lebt
"nicht länger mehr, im Kampsesringen hat ihn

985. "bie Bunde in des Todes Band gefeßelt:
"da soll das sündze Wesen dis zum großen
"Gerichtstag harren, was der herr verhängt!"
Da war der Sohn des Ecglas ichweigend nun,
sich nicht der Kampsestaten mehr berühmend,

990. seitbem burch Beowulfes Rraft bie Ebeln am hohen Dachfluhl fahn die hand, die Finger bes Feindes, alle vor sich: jeber Nagel war fest wie Stahl, des Bosen heibenklaue, die ungebeure Kralle; — jeber sprach,

995. tein noch so gutes Schwert ber fühnen Rämpfer hatt' ibn verlegen und bem Harmesbringer entraffen können bie gewaltge Fauft.

<sup>\*</sup> v. 500 ff,

### XVI.

Run hieß man schnell bas Innere ber Balle mit Banben gieren. Biel ber Manner wie 1000, ber Weiber waren, die die Mannenhalle, ben Gaftfaal fomudten. Golbbunt an ben Banben erglänzten Teppiche, ben Mannern, bie auf foldes febn, ein wundervoller Anblid. Der bebre Bau, im Innern gang gefestigt 1005, mit Gifenklammern, war gar febr beschäbigt, gerftort ber Ture Angeln: nur bas Dach allein war gang geblieben, als ber Reinb, ber frevelvolle, fich jur Rlucht gewendet, bes Lebens ohne Hoffnung. - Nimmermehr 1010, ist zu vermeiben (tu' es wer ba wolle), nein, jeber Menfc, ber Erbbewohner jeber wird notgebrungen und bereitest Rebe und Antwort fteben mußen, wenn fein Leib ruht auf bem Tobbett nach bes Lebens Luft! -1015. Da war bie Zeit gekommen, bag ber Sohn bes halfbene zur halle gieng; es wollte ber Ronig felbft Teil nehmen an bem Mable. Die bort' ich, daß ein größrer Stamm von Belben um ihren herrn fich würdiger geschaart! 1020. Die Ruhmesvollen neigten fich jur Bant, fie freuten fich ber Rulle, Und mit Auchten

empfingen manchen Becher ihre Schutherrn,

im hohen Saal der ftarkgeherzte Hrobgar und Hrobulf. Ball der trauten Manner war

1025. ber Halle Jinneres; noch hatten nicht bie hehren Danen Hinterlift verübt. Da gab ber Sohn bes Halfben Beowulf zum Lohne seines Siegs ein golben Banner mit goldgeschmildtem Griff nebst Helm und Brünne:

1030, auch sah ba mancher Mann ein kostbar Schwert hintragen vor den Helben. Bewulf ergriff im Saal den Becher; solcher Gabe hatt' er sich vor den Ebeln nicht zu schännen! nie härt' ich auch, daß freundlicher die vier

1035, mit Gold gezierten Schähe je ein Mann bem andern übergab beim Schmaus bes Metes. Nings um bas Dach bes helmes liefen Buckeln, spiralumwundene, zum Schut bes hauptes, baß, wenn ber belb bem Keinde gieng entgegen,

1040. die fühnen Schwerter nimmer ihn verletten, bie schlachtenharten. Darauf bieß ber König ber Roffe acht mit golbbelegten Zäumen zum Saal herein und vor das Gitter bringen: auf dieser einem lag ein Sattel, herlich

1045. von Arbeit und mit reichem Schmud geziert:
bas war bes hohen Königs Kampfessattel,
wenn Halfbens Sohn zum Spiel ber Schwerter zog;
nie ruhete im Kampf ber weitberühmte
an seines Heeres Spite, wenn die Feinde

1050, als Leichen fansen. Und der Dänen Schutherr, er übergab die Rosse wie die Wassen dem Beowulf, ihm guten Rupen wünschend.
So fürstlich hatte da der hehre Fürst, der horteswart der Helben, jenen Kampf
1055. gelohnt mit Schatz und Rossen; niemand wird das schehen, der nach Recht will Wahrheit sprechen.

XVII.

Darauf noch gab ber herr ber helben jebem von benen bie mit Beowulf ben Seeweg gezogen waren, beim Gelag ein Kleineb,

1060. ein altererbtes Schwert und hieß ben einen mit Gold vergelten, ben da Grendel vorher, ber frevelude ermorbet', wie er wollte mit mehren tun, wenn nicht ber weise Gott und Beowulfes Mut ihn bieser Tat

1065. gehindert hatten. Sorgend wachte über ben Menschen allen, wie noch jest, der Schöpfer; brum wol dem Manne, der fich dieser Einficht in seinem Innern nicht verschließt! Biel Liebes und Leides wird erleben, der hier lange

1070, ber Welt genießt in biesen Lebenstagen! Da war beisammen Sang und lauter Jubel und oft erklang die Harse zu dem Liebe von Halsdens Feldherrn und von Finnes Söhnen,

als fie ber Ueberfall betraf; ber Ganger 1075, bes Ronias würzte fo bes Schmaufes Freube: "Des Saliben Belb, ber Dane Snaf erlag "in Friesenburg. Auch anderseitig burfte "ber Auten Treue Bilbeburg nicht loben: "fdmiblios warb fie beim Rampf ber lieben Sobne 1080. "beraubt, ber Brüber; fpernetroffen fielen "bem Schidfal fie: ein jammervolles Beib! -Stärwahr nicht obne Grund beflagte fie. "bie Tochter Gotes, bas Berbananis, als fie, "nachbem ber Tag gefomment, unterm Licht "bes himmels fab bie Leichen ber Bermanten, 1085. bie ihr die bochfte Wonne einst gewährt. "Die Selben Kinnes batte bis auf wen'ae "ber Rampf entrafft, fo bag er auf ber Balftatt "auf feine Beife gegen Bengeft fechten. 1090. "noch seiner Tapfern Erilmmer friegend gegen "bes Ronigs Kelbherrn ichnigen tonnte; ba "vertrugen fie fich to von beiben Geiten, "baß hengefis Schaar von ginn 'ne anbre Salle, "ein Saus mit Sochfit überlagen werbe, "in welchem fie gemeinsam mit ben Juten 1095. "verweilen fonnte: und der Tage ieben "follt' Folfwalds Cohn\* bie Danen ebenfo "mit Gaben ehren, Bengefts Rriegericaar "mit Ringen und Rleinoben ebenfo \* Finn.

1100. "beschenken, wie er in bem Metsaal spenbenb "ben fühnen Mint ber Friefenbelben hob. . "Co ichloften beiberfeitla fie ben feften "Bertrag; Sinn fcwut bem Bengeft Gibe, "bodifieilige, bak er bie Danen:Rrieger

1105. in Ehren bielte nach ber Rate Urteil, ... -boch follten jene nicht burch Wort noch Tat "bas Bunbnis brechen, noch mit Sinterlift "jemals verleben, wenn fie gleich auch folgten "als berrenlofe ihres Führers Morber,

1110. "ba: es bie Rot gebot: und wenn ein Friese aufflachelte mit breiftem Bort ben Morbhag, . fo follte es bes Schwertes Schneibe rachen. Beleiftet mar ber Gib und vieles Golb "bem Schat entnommen. Rur ben Scheiterhaufen

1115. "bereitet war ber Danen bester Rriegsbelb: \* "ba mar beim Leichenbrande leicht zu seben "die blutbebedte Brünne und ber Eber. ber goldne ichmirbeharte, fo wie mancher "burch Wanden hingeraffte Beld: es waren

1120. "bem Tobe viel gefallen. - Nunmehr ließ "auf Onafes Scheiterhaufen Silbeburg "ben eignen Gobn ber Rlamme übergeben, "ben Romer brennen bei bem Leichenfeuer: an feiner Achfel wimmerte bie Arme.

1125. "fie flagte laut; - ber Rampfesbelb flieg auf.

\* Snaf. veral. 1076.

"Der Brände gröster wand sich zu den Wolken, "vor'm Hügel prasselnd; und die Häupter wurden "verzehrt, die Wunden barsten und das Blut "entsprang des Leibes Sehrung. Alle nahm "der Brand hinweg, der gierigste der Geister, "sie alle, die der Kampf dahin gerafst "von beiden Bölstern: todt war ihre Blüte.

### XVIII.

1130.

"Die freundberaubten Krieger giengen ba "Bebanfungen zu fuchen, Friefenlanb 1135. "zu febn, bie Baufer und bie Bericherburg. "Noch jenes blutgetränkte Jahr blieb. Bengest bei Kinn, boch ohne anbres Gut. Er bachte "ber Beimat; nicht bas Schiff, bas erzbeschlagne, "fonnt auf bem Meer er fteuern, boch vom Sturme "wallt' auf die Klut und gräßlich peitschte fie 1140. "ber Wind. Dit Gifesfegeln fchlog ber Binter "bie Boge ein, bis bag ein anber Sahr "tam au ben Grobemobnern, wie noch jest bie alangenbiebinen Tage, Wonne faenb, "es tun. Da war borbei ber Winter, lieblich 1145. "ber Erbe Schoft. Es ftrebt' binaus ber Rede, ber Baft aus Friefenland, fein Racheburft "war ftarfer als ber Beimfahrt Bunich, er wollte

"in grimmem Kampf erreichen, daß den Jüten

1150. "er es gedächte. So entgieng dem Schickfal
"er nicht, als ihm des Hunlaf Sohn das lichte,
"der Schwerter hehrstes in den Busen seufen seuter;
"der Stahl war woldekannt dem Stamm der Jüten!
"Auch Finn, den schlachtenklihnen, traf der Streich

1155. "bes Schwertes in ber eignen Burg, als Oslaf "und Gublaf übers Meer zur Rache ziehenb, "in grimmem Kampf mit Leib und großem Weh "bie Friesen überzogen; nicht vermocht" er "bas matte Leben in der Brust zu halten.

1160. "Da füllte mit ber Krieger Leichen sich "bie Halle, an ber Spitze seines Hecres "warb Hinn erschlagen und die Königin "gefangen. Zu ben Schissen leiteten "der Dänen Eble alles Gut des Königs,

1165. "ben ebeisteingezierten Schmud, ben fie "im Schloße Finns erbeutet; und das Fahrzeug "empsteng die hehre Frau, die sie entführten "zum Dänenstamm." —

Geendet war das Lied, des Dichters Spruch, und wieder flieg empor 1170. der Reden Raufchen und es tänte lieblich der Jubel von den Bäufen. Schenken trugen in herlichen Gefähen Wein herzu.

Da gieng, mit goldnem Diadem geschmlickt, die Ränigin dahin, wo Hrodgar saß

- 1175. mit seinem Reffen Grobulf; Frieden noch und Treue wahrten fie einander. Hunferd, ber Redner auch saß zu bes Königs Füßen, es zollte jeder ihm als Tapfern Achtung, wenn er auch gegen seine Brüder Tücke
- 1180. burchs Schwert verlibt, Da sprach die Königin:
  "Rimm diesen Becher an, mein herr und König,
  "bes Schabes Spender! heil dir, milber Fürst!
  "In milben Worten rebe zu den Gothen,
  "wie es sich ziemt und gutig sei du ihnen,
- 1185. "ber Spenben unvergeßen. Nah und ferne "haft du nun Frieden. Wie ich hörte, willst du "ben fremden Helben dir zum Sohne nehmen. "Die Halle ist, ber lichte Saal, nun rein; "bas sollst du, weil du kannst, mit großen Spenben
- 1190. "vergelten, aber hinterlaß ben Söhnen "du Bolk und Reich, wenn du, des Schöpfers Glanz "du sehn, bereinst von hinnen gehst. Wol kenn' ich "den guten Hrodulf, er wird unfre Mannen "in Ehren halten, wenn du ehr als er,
- 1195. "o herr der Dänen, ausgibst biese Welt;
  "ich hosse, unsern Söhnen wird er wol
  "vergelten, wenn er dessen sich erinnert,
  "was wir ihm Gutes, als er Lind noch war,
  "nach Wunsch und Wilrdigkeit geseistet haben."
- 1200. Nun gieng fie nach bem Gige bin, wo Brebric und Frobmund, ihre beiben Sohne fagen,

bei vieler Heiben Kinbern; ba auch war ber gute Beowulf bei ben Gebrübern.

# XIX.

Sie brachte ihm ben Becher und ihn freundlich 1205. zum Trinken labend, übergab fie hulbvoll zwei Spangen ihm, ein Aleid, der Ringe manche, ben gröften Halkschmud auch, ben je est gab: noch hörte ich von einem größern Aleinob ber Menschen nie, seitbem zur hehren Burg

- 1210. ben halsschmud ber Brofingen hama brachte, ben lichten Schat; — bes Ermenric Berfolgung entstiebend, kor er sich bas ew'ge heil. Rach Beowulf trug hygelac ben Ring, Swertings Berwanter, ba er unterm Banner
- 1215, bes Kriegs koftbare Beute wehrte; Byrb\*
  entraffte ihn, als er in ftolgem Mut
  bie Friesen überzog mit bitterm Kriegszug.
  Das Kleinob hatte er, bie ebeln Steine
  getragen übers Meer, ber mächtge König;
- 1220. ba fant er unterm Schilbe, in die Macht ber Franken tam ber Halbring mit dem Panzer bes Königs, als fein Leben unterlag und schlechtre Krieger bann bes Königs Leiche

\* Die Schicffalsgöttin.

beraubten nach bem Kampf; ber Gothen Leute 1225. getöbtet lagen. —

Jubel füllt' die Halle.
Es sprach die Königin vor allem Bolke:
"Genieße in Gesundheit, Beowulf,
"o lieber Jüngling, dieses Ringes, nüte
"das Kleid zusamt den Schätzen dir zum Heile!
1230. "Beweise fürder beine Kraft und nimm dich
"burch Lehre nieiner Söhne an; das lohn' ich
"dir wol. Du hast erreicht, daß fern und nah,
"bie weite Welt entlang dich Helden ehren,

1235. "Sei angesehn, so lange bu lebst, o Helb!
"Bol gönn' ich bir bie reichen Schätze. Bleibe,
"bu fröhlicher, auch serner meinem Sohne
"mit Laten zugetan. — Hier ist ber Kitter
"ein jeber treu bem anbern, gütgen Sinnes,

"fo weit bas Meer bespült windreiche Ufer.

- 1240. "und untertan bem Herscher. Auch die Mannen "find wolgewillt und solgbereit das Bolf.
  "Ihr Trinkenben, willsahret meinen Wünschen!"
  Sie gieng zum Site. Herlich war das Mahl, die Männer tranken Wein; fie kannten nicht
- 1245. das Schickal, nicht die grimme Zukunft, wie sie bestimmt der Ritter manchem war. Da kam der Abend, Hrodgar gieng in den Palast, der Mächtige zur Ruhe. Eine Unzahl von Rittern hütete den Saal, wie früher: Beowulf.

1250. ber halle Diele wurde aufgeräumt, mit Betten und mit Polftern überbeckt.
Da neigte auch ein Hofmann hrobgars sich, bem Tob geweiht, zur letten Abenbrube. -- Sie sesten sich zu häupten ihre Schilber,
1255. die schin geschmuckten; über jedem Ritter erglönzte auf der Bank der hobe Selm.

1255. bie schön geschmückten; über jedem Ritter erglänzte auf ber Bank ber hohe Helm, bie ringgestochtne Brunne und ber Speer: zum Kampf gerüftet immer lebten sie zu Hause und zu Felbe und sie alle 1260. zu jeder Zeit, so wie es ihrem Herrn

1260. zu jeder Zeit, jo wie es ihrem Herrn bie Not gebot: das war ein trefflich Bolk!

# XX.

Sie neigten sich zum Schlase. Einer buste bie Abendruhe mit dem Tode: wieder begab sich, was sie früher oft gelitten,
1265. als Grendel nach den Goldsaal fährdete und Frevel übte, bis sein Ende kam, der Tod nach seiner Schuld. Da zeigte siche, und Allen ward bekannt, daß noch ein Rächer den Frevler überlebte nach dem Kaundse:

1270. bie Mutter Grenbels, ein entjeslich Beib, vergaß nicht ihren Jammer: fie bewohnte bie Schrechnisse bes Meeres, talte Baffer, seit Cain seinen einz'gen Bruber folug,

bes gleichen Baters Sohn; ber flah ba friedlos 1275. und mordgezeichnet ferne von den Menschen und wohnte in der Wildnis. Und von ihm entstammten böse Geister viele, deren war Grendel einer, der verstuchte Feind, der in dem Saal, wo er nach Bente griff,

1280. fand wachend seinen Mann und kampsbereit, ber seiner Kraft, ber wundergroßen Gabe, die ihm der Herr verliehen, sest vertraute, und des Allmächtgen Hulb sich überließ und seiner Gnad' und Hilse: baher schlug er

1285. ben Feinb unb siegte über ihn, so baß er, ber Allen Leibe, trostlos, freubberaubt, ber Tobten Stätte gieng zu suchen. Run war seine Mutter, die gefräßge, grimme, ben trüben Weg gegangen, ihren Sohn

1290. an allem Bolf zu rächen. — hin zur halle fam sie, woselbst die Dänen längs ber Diele in Schlummer lagen: aussprang da die Schaar, als Grendels Mutter einbrach. Ben'ger Schrecken ergriff sie, ebenso wie kleiner ist

1295. ber Schreden, ben bes Weibes Angriff auf bie Männer übt, wenn blutgetränkt bas Schwert, bas hammerfeste einhaut auf ben Helm, und niedermehelt was entgegen steht. — Die harte Klinge ward gezogen, über

1300. ben Segeln manches Schwert, und fest ergriff

bie Hand ben Schilb: nicht bachte an ben Helm, nicht an die Brunne, wer im Schrecken aufsprang. Doch sie in Eile und fürs Leben sorgend, ba sie entbeckt sich sah, sie griff alsbalb

- 1305. ber Manner einen auf und flob zum Sumpfe; ber war, ben fle vom Lager riß, bem König ber liebste aller Diener, weitberühmt, im Rampfe mächtig. Richt war Beowulf baselbst, es war bem hehren Gothen eber
- 1310. ein anber Haus geräumet nach ber Spenbung. Lärm hob sich in bem Saal; das Wesen hatte bie wohlbekannte blutge Faust entrißen. Erneut war wiederum der Dänen Kummer, und nicht gesiel das, daß der Freunde Leben
- 1315. fie opfern follten an ber Feinbe zwei:
  ber graue Rampfesfürst, ber weise Rönig,
  er jammerte, als er ben teuersten
  von seinen Dienern ohne Leben wuste.
  Schnell wurde Beowulf, ber siegesfrohe,
- 1320. aus bem Gemach geholt; vor Tage noch begab ber eble helb sich mit Gesolge bahin, wo hrobgar harrend weilte, ob er vom Allmächtigen nach vielem Wehber Leiben Umschwung einmal hoffen bürfte.
- 1325. Gezogen langs bes Flures tam ber helb, ber tampfberühmte an ber Mannen Spihe, (bie halle brohnte) unb fich neigenb vor

ber Danen Kriegsherrn, fragt' er ihn geziemenb, ob ihm ber nacht'ge Schlummer lind gewesen.

#### XXI.

- 1330. Es sprach ber Danen Schutherr, König Hrobgar:
  "Frag nicht nach meinem Wohlergehn! Erneuert
  "hat sich ber Danen Not. Aescher' ist tobt,
  "ber ältre Bruber Irmenlaß, mein Kat,
  "mein trauter Diener und mein Kampsgenoße,
- 1335. "wenn wir im Rriegszug uns verteibigten, "wenn heere auseinanberstießen unb "bie kuhnen Rrieger an einander praliten: "so sollte jeber gute Ritter sein, "wie Aeschere gewesen! hier im Saale
- 1340. "ermorbet ihn ein leichengierig Befen;
  "ich weiß es nicht, wohin, bes Frages froh
  "und triumphirend ob ber vollen Beute
  "bie schenßliche ben Rückweg nahm. Sie rächte
  "bes Sohnes Untergang, ben gestern Nacht bu
- 1345. "gewaltsam umgebracht mit harten Griffen; "benn nur zu lange minberte er würgenb "mein Bolt, bis er im Kampf sein Leben ließ: "nun tam ein andrer mächtger Menschenseind, "ben Sohn zu rächen, und aufs Reu' entbrennt
- 1350. "bie Fehbe, wie ber Ritter mancher fürchtet, "ber mit bem Fürsten hartes Leib im herzen

"betrauern muß! Run liegt bie Sanb barnieber, "bie Sand, bie flets geforbert euer Bobi! -"Das hörte ich bie Diener biefes Sagles. 1355, "bie Untertanen mein erzählen, baf fie "zwei folder Beifter in ben Gumpfen faben. "zwei einsam gebenbe, von benen einer, "wie fie genau bemerkt, ein Beib erschien: "ber anbere elenbe irrt' einber 1360, "in Manns Gestalt, nur war er, ben feit lange "bie Landbewohner Grenbel nannten, groker Lale fonft ein Mann; nicht tennt-man ihren Bater. "noch ob fie je verruchte Beifter zeugten. "Sie haben inne unerforschtes Land, 1365. "ber Bölfe Klüfte, windge Borgebirge. und icauervolle Sumpfe, wo ber Beraftrom "berunter von bes Rapes Rebelfrone "zur Ebne fturit. Richt ferne ift's von bier "aum Meere, über bem die Balber bangen, 1370. "bie rauschenden, in Burgeln fest; bas Wager "beichatten fie. Da fannft bu jebe Nacht "ein feinblich Bunber febn, im Gee ein Reuer : "ba lebt fein noch fo weises Menschenkind, - ber feine Tiefe weiß: und wenn einmal 1375, "ber bornerstarte Birfc, ber flüchtgen Schrittes "bie Beibe mißt, gebett von hunben, auffucht "bes Balbes Schut, von ferne ber gejagt:

"fo läßt er lieber an bes Deeres Ufer

"sein Leben, ehe er, hinein sich stürzend,

1380. "sein Haupt verbirgt. — Da ist es nicht geheuer:
"ber Wogen Strubel steigt ba gräßlich auf
"bis zu ben Wolken, wenn ber Wind bahertreibt
"Gewitternebel, bis die Lust erdröhnt,
"bie himmel weinen. — Wieber ist jest hilfe

1385. "bei dir allein. Noch kennst du nicht ben Ort,
"ben schreckensvollen, wo du sinden wirst
"das frevle Wesen: such ihn, wenn du's wagst!
"Mit alten Schähen sohn" ich dir die Fehde,
"mit zierem Golde, wie vorher ich es

1390. "getan, wenn heil du aus dem Kampse gehst."

# XXII.

Es sprach ber Sohn Ecatheoves, Beowulf:
"Nicht traure, weiser Fürst! Für jeden ist
"ben Freund zu rächen bester, als zu flagen.
"Uns allen broht das Ende bieses Lebens:
1395. "darum wer kann, erwerbe vor dem Tode
"sich Ruhm! der ist nachher das beste für
"ben todten Helben. — Auf, o Dänenhert!
"und eilen wir, die Spur der Mutter Grendels
"zu schauen. Das verheiß ich, kein Bersteck,
1400. "der Erde Schoß nicht, noch der Bergeswald,
"noch auch der Grund des Weeres wird sie uns

"verbergen, gehe sie wohin sie wolle! "Rur biesen Tag noch, wie ich sest es glaube, "sollst du Gebuld ob beinen Leiden haben!"

- 1405. Aufsprang ber greise Fürst, er bankte Gott, bem mächtgen herscher, für bes helben Borte; ba wurde ihm alsbalb ein Roß gezäumt, ein mähngelockter hengst, ber weise König er sprengte stattlich fort, zu Fuß ihm nach
- 1410. ber Rrieger Schaar, ber Schilbeträger haufe. Längshin bem Walbe zogen fich bie Spuren, bie Stapfen ihres Fußes liefen über ben bunkeln Woor, wo sie ber Männer besten, von benen bie mit Hrobgar je bas Lanb
- 1415. berieten, hingeschleift. Da überschritt ber eble Helb die steilen Feldgeklüfte, die schmalen Steige, enge Schreckenspfade, noch ungekannte Wege, steile Höhen und Nichsenhäuser viele. Borwärts gieng er,
- 1420. von wenigen ber trefslichen begleitet, bie Gegend zu erforschen, bis er plötzlich bahin gelangte, wo des Bergwalds Bäume hinüberhiengen über graue Felsen, ein schauervoll Gehölz; tief unten stand
- 1425. die See von Blute trüb. Und wie sie da bes Aescher' Haupt sahn auf bes Meeres Klippe, ba saßte bas Entsehen alle Dänen, und tieser Schmerz ruht' auf ber Krieger jedem.

- Bon Blute wallte auf ber Haufe sah es 1430. die Flut, von heißem Rot. Das horn ertönte in Kampsesweisen. Nieber saß die Schaar, sie sahen längs des Waßers viel Gewürm, Seedrachen, ungeheure, schwimmend streisen, in dem Geklüst der Felsen Nichse liegen
- 1435. (bie oft zur Frühzeit bringen bosen Beg ben Schiffenben), Betier und Ungeheuer: bie fturzten giftig und erzurnt hinweg, sobalb ben Klang bes Hornes sie vernommen. Der Gothen Herzog enbete bas Dasein,
- 1440. bie Wogenfreuben eines mit bem Bogen, er schnellte ihm ben harten Pfeil ins Herz: bas Schwimmen must' er laßen mit bem Leben. Mit scharfen Eberspießen in ben Wogen gefaßt, ward er im Tobeskampfe hin
- 1445. an's Land geschleift, ber wunderbare Schwimmer bie Männer sahn ben grausenhaften Frembling.
  Run warf sich Beowulf mit mut'gem Sinne, ber eble, in die Rüfinng: seine Brünne, bie weite, handgestochtne, golbesziere,
- 1450. sollt' mit ihm in bas Meer, sie bie ba barg ben Leib, baß nicht bie mörberische Kralle, bes Feindes Kampsgriff lete ihm die Brust, bas Leben raubend; — und ber lichte Helm "schirmt" ihm bas Haupt, ber in ben Strubel tauchen,

1455, ber goldgeschmudte, suchen sollt' bie Brandung: 2 \*\*

mit einem Diadem umgeben, hatte in alten Zeiten ihn der Schmid geschaffen, mit wunderbarer Kunst: mit Eberbildern ihn reich besetht, so daß nicht Brand, nicht Schwerter 1460, ihn je verleben konnten. Auch das Schwert, daß ihm zum Kampf jest lieh der Redner Prodgars, war nicht die schlechteste der Schuheswaffen; der Name war ihm Frunting, einzig glänzte es allen alten Kostdarkeiten vor.

1465. Die Klinge war von Eisen, bamasciert burch Zauberzweige und im Kampsesblut gehärtet: nie versagte es im Streite bem Manne, ber es in ben Fäusten schwang, wenn er ben grausen Weg zum Felbe, wo

1470. die Feinde sich begegnen, ziehen mochte; auch wars das erste Mal nicht, daß zum Kampf es bienen sollte. Nimmermehr gedachte bes Ecglaf tapfrer Sohn, als er die Waffe bem begern helben lieh, an das was er

1475. vorher gesprochen hatte, weinestrunken:
felbst wagt' er nicht, bas Leben einzusetzen
und kühn zu kämpsen in der Wogen Brandung;
hier sollte scheitern seiner Stärke Ruhm.
Nicht so dem andern; kampsgerüftet stand er.

### XXIII.

Da fprach ber Sohn bes Ecgibeov, Beowulf: 1480. "Gebente nun, bes hehren halfben Sohn, "bu weiser Fürst, nun ich zum Gange fertig, "an bas, was wir einst sprachen, Freund ber helben: "wenn ich in beinem Dienst mein Leben lafie,

1485. "so sei statt meiner, bes bahingeschiednen, "ein Bater und ein Schützer meinen Kriegern, "ber trauten Schaar, wenn mich der Kampf entrasset! "Und auch die Schätze, die du mir gespendet, "o lieber Hrodgar, send' sie Hygelac!

1490. "Dann kann am Golb ber Gothen herr erkennen, "bes hrebel Sohn, wenn auf ben Schatz er blidt, "baß einen ausgezeichnet milben Fürsten "ich fanb, bei bem mein Leben ich beschloß.
"Und laß ben hunferd, ben berühmten helben,

1495. "bas alte Schwert, die behre wuchtge Klinge "mit harter Schneibe haben; Ruhm erwerb' ich "mit Hrunting ober mich entrafft ber Tob!" \*

\* In vorstebender Fagung enthalten biese Worte bas Bermächtnis bes Schwertes, bas Leowulf nach v. 1080 von Grocgar erhalten hat, an hunferb; boch tann auch folgender Sinn in die Worte gelegt werben:

Und bu, o hunfert, laß bas alte Schwert, bie hehre wuchtge Rlinge harter Schneibe ben weitgefannten helben haben; Ruhm erwirbt mir hrunting ober Tod entrafft mich! Nach biefen Borten ftrebte fraftig fürber ber Gothen Herzog, teine Gegenrebe

- 1500. wollt' er erwarten. Und ber Wogen Braubung nahm auf ben Helben. Einen vollen Tag währt' es, bevor er auf ben Grund gelangte. Alsbalb warb inne, die ber Fluten Reich morbgierig inne hielt ber Winter hundert,
- 1505. bie grimme und gefrage, daß ein Menich gekommen war von oben zu bem Reiche ber Ungeheuer. Ihm entgegen griff fie, ben helben fagend mit ben grausen Rrallen; boch nicht verletzte fie den Leib; ben Panger,
- 1510. ber ihn umgab, fie konnt' ihn nicht zerreißen, bie ringgestochtne Brünne mit ben Fängen. Des Meeres Wölfin schleifte, ba zum Grunbe sie kam, ben Fürsten hin zu ihrem Hofe; so baß er nicht, obschon er wol gewillt,
- 1515. bie Waffen branchen konnte. Ungeheuer ber Tiefe brangen auf ihn ein: manch Seetier biß in die Brünne mit den grimmen Zähnen, Unholbe plagten ihn. Da fand der Edle, daß er in einem Saal bes Grundes war,
- 1520, nicht mehr umringt vom Waßer: in die Halle vermochte nicht bie tud'iche Flut zu bringen. Bei eines Feuers bleichem Licht erkannte ber Gute bas gewaltge Mecresweib, bes Grundes Bölfin; mit gewaltger Kraft

- 1525. das Schwert erfaßend, zögerte er nicht ben harten Streich zu tun, so daß die Klinge auf ihrem haupt ein gierig Kampflied sang. Da fand der Frembling, daß das blanke Schwert nicht greisen wollte, nicht das Leben leten;
- 1530. das schneibende versagte in der Not, das früher tätig war in manchem Kampf, den Helm, des todgeweihten Brünne oft zerriß; das war zum ersten Wale, daß der Ruhm des teuern Kleinods unterlag.
- 1535. Doch er entschloßen, seiner Ehre benkenb, verzagt' an seiner Kraft nicht, Hygelack Berwanter; von sich schleuberte erzürnt bas golbbelegte, ziere Schwert ber Kämpser, baß es zu Boben lag, ber harte Stahl;
- 1540, auf feiner Sanbe Rraft verließ er sich, wie es ber Mann foll, ber nach ew'gem Ruhme im Streite trachtet, unbeforgt bes Lebens.
  Mit unerschrocknem Mut ergriff ber Herzog ber Gothen Grenbels Mutter an ber Achsel,
- 1545. bie Lebensscindin schwang der Rampfestühne in Ingrimm, daß sie stürzte auf die Diele; boch sie mit grimmen Rlauen lohnte ihm durch Gegengriffe; da umschlug der helb sich, der Rämpfer ftärkster, daß er kam zu Falle.
- 1550. Sie faß auf ihm und zog ihr breites Meger, bie braune Klinge; rachen wollte fie

bas Rind, ben einzigen Sohn. Doch ob ben Schultern lag lebenschütenb bie gestochtne Brünne, ben Eingang wehrend wiber Spit und Schneibe.

1555. Da hätte unterm weiten Grund der Sohn des Ergtheov, der Gothenhelb, geendet, wenn ihm sein Rampshemd hilse nicht geleistet, das harte Brufinet, und der heilge Gott zum Siege nicht geholsen hätte, er,

1560. ber weise Herr, ber himmel Allregierer: nach Recht entschied er es; mit Leichtigkeit erhob baraus ber fühne Helb sich wieder.

## XXIV.

Da sah er hängen unter anberm Rüstzeug ein steggewohntes Schlachtschwert, eine Waffe 1565, von guter Schneide, alte Riesenarbeit, ber Helben Zier: bas war bie allerbeste ber Klingen, ihre Schwere nur war größer, als daß ein anbrer Mann bas gut' und ziere Gigantenwerk zum Kampfe tragen konnte.

1570. Das nahm er bei bem heft, bem kettenschmucken, ber Danen helfer schwang erzürnt und schlachtgrimm bas schöne Schwert, am Leben schon verzweiselnb:—
er schlug in But, so baß es ihr am halse hart einschnitt, brechend bas Gebein; die Waffe

1575. durchbrang den ganzen tobgeweihten Leib; da stürzte sie zu Boben, blutig war das Schwert, der Rühne freute sich der Tat. Die Wasse blitte, von ihr gieng ein Schein, wie wenn des himmels Leuchte heiter scheinet

1580. vom hohen Blau herab. Hinab bie halle fah er, bann wante er sich nach ber Mauer; bas harte Schwert erhoben bei bem Griffe, schritt grimm und fühn ber Nesse Hygelacs.

Die Klinge hatte nicht ben Schlachtenkampfer

1585. getrogen, und nun wollte er bamit vergelten Grenbel viele Ueberfälle, bie er unzählge Mal trug zu ben Danen, wo er bes Königs Burggenoßen nieber im Schlummer strecke, schlafend fraß bes Bolkes

1590, ber Danen fünfzehn Mann und andre fünfzehn entführete, ein grauses Opfer; das vergalt der wilde Rämpfer ihm. Er hatte auf seinem Lager Grendel liegen sehen, des Lebens baar, der Kriegestaten müde;

1595. Das hatte jener nächtge Rampf bewirkt. Weit sprang ber Körper, als er nach dem Tobe ben Schlag erleiben must', ben wuchtgen Schwertstreich, und Beowulf des Hauptes ihn beraubte. —

Da sahen nun die klugen helben, die 1600. mit hrobgar niederblicken auf das Meer, baß sich bie Wogen färbten und die Flut vom Blute rot warb. Und die graugehaarten, die alten Männer sprachen von dem Guten, daran verzweiselnd, daß der Fürst zuruck

1605. jum behren König fame fiegesfroh, und mancher glaubte, daß die Meereswölfin ihn umgebracht. Da neigte fich ber Tag, die trefflichen verließen nun das Cap, bie Scylbinge; ber Männer Gabenspender

1610. begab fich heim. Betrübten Mutes saßen bie Fremblinge und ftarrten auf bas Meer, verzweifelnd bran, baß sie den holben Herrn je wiedersähen. —

Da begann das Schwert, bas kampfesrote, durch die Blutesstocken,

1615. die Waffe zu vergehen: Wunder war es, daß gänzlich sie zerschmolz, dem Eise gleich, wenn der Allmächt'ge löst des Frostes Band, die Feßeln nimmt der Woge, der Gewalt hat über Stund' und Zeit, der wahre Schöpfer!

1620. Nicht nahm ber Gothen Führer aus ber halle ber Schäte mehr (obschon er manche sah), als nebst bem Haupt ben golbgezierten Schwertgriff, von bem vorher bie Klinge schmolz, verbrannte bie hartgeschmiebete: so brennenb war

1625. das Blut bes giftgen Wesens, das hier starb. Alsbald war schwimmbereit, der nun im Kampfe bestanden hatte der Berhasten Anlauf,
auf stieg er durch die See: der Wogen Strudel,
die weiten Gründe waren ganz gesäubert,
1630, nun jener Geist die Tage seines Lebens
gelasen hatte, sein elendes Dasein.
Da kam der starkgemute Schutz der Mannen,
zum Land geschwommen, froh der Meeresbeute,
der ungeheuern Bürde, die er trug.
1635. Sie giengen ihm entgegen, dankten Gott

bie kühne Schaar ber Krieger, kuntien Gbte ben Herscher heil zu sehn. Da ward alsbalb von dem Erregten Helm und Kettelhemb genommen. Bon der Leichen Blute rot 1640. verdickte sich die See, des Meeres Waßer.

Den Weg, ben sie gekommen, zogen wieber bie herzensfrohen, maßen im Gesilbe bie wohlbekannte Straße; kühne Männer bie brachten vom Gestade her das haupt, 1645. das einzeln ihrer keiner tragen konnte: es musten ihrer vier an einem Speere mit Mühe bringen Grenbels Ropf zur halle. Nun waren sie am Saale angelangt, bie vierzehn kühnen, kriegerischen Gothen, 1650. und unter ihnen wandelte den Steig zum haus des Mets der mutge herr der Männer. Der Kürst der Krieger gieng hinein, der tapfre

mit Ruhm gezierte Mann, ber kuhne helb, hrobgar zu grüßen. An ben haaren wurde 1655. bas Grenbelhaupt getragen in ben Saal, allwo die Zeche war, bas fürchterliche hin vor die Ritter und die Königin: ba freuten sich die Männer bieses Anblick.

### XXV.

Es iprach ber Sohn bes Ecatheov, Beomulf: 1660. "Mit Freuben brachten wir, o Sculbingsberr, "bes Salfban Cobn, bie Beute bir ber See. "auf bie bu blidft, ein Zeichen unfres Ruhmes! "Raum mit bem Leben hab' ichs überftanden: -ich babe unterm Meer bie Tat gewaat. 1665, "den mübevollen Rampf: beinabe mar "ber Sieg verloren, ichirmte mich nicht Bott. "Nicht half mir brunting in bem Streit, wenn auch "bie Baffe gut ift: boch ber Berr ber Menfchen "verlieh es mir, bag bligend an ber Band 1670. "ein altes Riefenschwert ich hangen fah "(er hat die freundverlagnen oft geleitet), "bas fcwang ich mir jum Schute und bamit "fclug ich im Streit bie glückesbaaren Guter ber Balle. Da verzehrte fich bas Schlachtschwert. 1675. "bie harte Waffe, als das Blut hervorschoß,

"ber heiße Strahl: ben Schwertgriff nur entrafft' ich "ben Feinben, als die Freveltaten ich, "ber Danen Tobesnot gerochen, wie "es ziemte. Ich verklinde birs nunmehr,

1680. "bu magst in beiner Halle sorglos schlafen "mit beiner Mannen Schaar und jedem Degen, "mit Ebeln und Gemeinen beines Bolles; "nicht mehr von dieser Seite hast du, Herr "der Schldinge, wie früher du getan,

1685. "für beine Ritter Lebensnot zu fürchten." Da ward ber goldne Griff bem alten helben, bem greisen Kampfesführer in die Hand gelegt, ber Riesen Arbeit alter Zeiten: es war nun nach ber Ungehener Sturz

1690. in ben Befit gelangt bes herrn ber Danen ber wunderbaren Schmiede Werk, nachdem ber feindgefinnte Mann die Welt verlaßen, ber mordbelabne Widersacher Gattes nebst seiner Mutter; in bas Eigentum

1695, kam es bes hehrsten Erbenkönigs in bem Umfreis beiber Meere, ber ba Schäte in Scebenig verteilte. Hrobgar iprach, er schaute auf ben Griff, bas alte Erbstück, bem eingegraben war vom alten Streite

1700, ber Ursprung: boch bie Flut erschlug nachher, ber See Erguß die Stämme ber Giganten; bes Bofen hatten fie verübt, benn nicht bem ew'gen herrn war zugetan bas Boll: ber Allgewaltge aber lohnte ihnen

- 1705. durch Waßers Flut. In Runenstäben auch war auf den goldnen Schienen recht vermerkt, gesetzt und gesagt, wem dieses Schwert, der Klingen Kleinod sei zuerst gewirkt, das schillernde mit schön gewundnem Griffe.
- 1710. Da sprach ber weise König (alle schwiegen):
  "Das kann wol sagen, ber ba wahr und recht
  "im Bolke tut, ber alte Stammed-Herscher,
  "ber alles längst vergangnen sich erinnert,
  "baß in bem Kitter hier ber besten einer
- 1715. "geboren sei. Dein Ruhm, o Beowulf, "ift hingetragen über alle Länder, "du jedem Bolke: Kraft und Sinnes Weisheit, "das alles wahrst du wol in stetem Sinne. "Was ich gelobt und was wir vorher sprachen,
- 1720. "bas halte ich. Roch wirst bu beinem Bolte "langhin ein Troft, ben helben hilfe sein. "So ward nicht heremob Ergwelas Sproßen, "ben hehren Schlbingen; nach Wunsche nicht, "jum Falle und jur Tobesnot erwuchs er
- 1725. "dem Stamm ber Danen; zorngemut erschlug er "die Tischgenossen, seine nächsten Diener, "bis der berühmte König einsam ließ "ber Menschen Freuden. Ob der mächtge Gott auch "ihn mit der Wonne segnete der Stärke,

1730. "mit Macht, ihn über alle Manner hob, "ihm wuchsen boch in bem Berschluß ber Brust "blutgierige Gebanken: keine Ringe "gab er nach Zucht ben Dänen: freubenloß "kam er bahin, die Folgen seiner Bosbeit

1735. "zu bulben, ein langbauernb schweres lebel.
"Lern' bu burch ihn und wende beinen Blick
"hin auf bes Mannes höchstes! Diesen Spruch
"hab' ich für bich getan als ein in Jahren
"gereifter Mann. Ein Wunder ifts zu sagen,

1740. "wie ber Allmächt'ge bem Geschlecht ber Menschen "in seiner Großmut Weißheit spendet, Gut "und Helbenschaft: er waltet über Alles!
"Da läßt er auf Besitz zuweilen gehen "bes Wenschen hehrer Abkunft Herzgebanken:

1745. "er gibt im Stammland ihm der Erbe Wonnen, "läßt ihn der Mannen Herscherburg besitzen, "und Länder, weite Reiche unterwirft "er ihm, daß sein Berstand zu blöbe ist, "berselben Grenze zu ermeßen; Fälle

1750. "umgibt ihn und burch nichts, durch Krankheit nicht "noch Alter je gehemmt, bekümmert weber "geheimer Kummer ihm das herz noch zeigt "sich irgend Feindschaft, kriegerischer Haß;
"es kehrt die ganze Welt sich ihm zu Willen.

### XXVI.

1755. "Richts Leibes tennt er, bis in seinem Inuern "ber Uebermut ihm wächft und sproßet, wenn "ber Bächter schläft, ber Seele hirt; es ist "ber Schlummer, burch Ansechtungen genährt, "zu sicher und zu nahe ber Berberber,

1760. "ber bes Geschoßes Pfeile tüdisch senbet.
"Dann ift bie Bruft, bie bergenbe, verwundet
"vom bittern Stachel: nicht mehr wibersteht er
"burch bes verruchten Geistes rätselhafte
"Gebote bem Berberben: was er lange

1765. "besessen hat, das dünkt ihm jest zu wenig, "er geizt in bösem Herzen, giebt nicht mehr "für Kampsverpslichtung goldgetriebne Ringe; "was künstig ihm bestimmt ist, das vergist er, "und sest es hinten an; Gott hat ihm lange,

1770. "bes Glanzes Herr, ber Ehren Teil verliehen.
"Zu Ende aber trifft sichs, daß ber Leib
"gebrechlich hinfinkt, todgeweiht zerfällt:
"ein Andrer nimmt das Reich, der ohne Gram
"bie Schäte austeilt, alte Kostbarkeiten

1775. "bes Herschers, ohne Webe tut er bas.
"Bor solchem Frevel schirm' bich, Beowulf,
"ber Männer bester! und bas schönre mähle,
"ben ew'gen Lohn: nicht hege Uebermut,
"berühmter Helb! Nun währet eine Weile

1780. "bie Fülle beiner Helbenkraft: boch einst "geschieht alsbalb, baß Krankheit ober Schwert "ber Stärke bich berauben ober Klauen "bes Feuers ober Uebermacht ber See, "bes Schwertes Angriff ober Speerekssug,

1785. "bas grause Alter ober es vergeht

"ber Augen Glanz in Dunkel; plöplich bann "besieget bich ber Tod, o Herr ber Krieger! "So habe ich ber halben Jahre hundert "auf bieser Welt die Dänen nun regiert,

1790. "ich habe sie ber Feinbschaft und ben Waffen "entrißen mancher Bölker auf ber Erbe,
"so baß ich nirgend einen Feind mehr zählte,
"soweit ber himmel reicht. Doch bas vergieng
"und Trauer kam nach Freube, als ba Grenbel,

1795. "ber alte Feind, mich angriff: immer litt
"ich großen Herzenskummer burch die Fehde.
"Dem Schöpfer sei gebankt, dem ew'gen Herrn,
"baß ich nach langem Kampf es noch erlebte,
"mit meinen Augen auf das Haupt zu blicken,

1795. "vom Schwerte blutig! Gehe nun zum Site "und freue bich bes Mahls, bu streitberühmter! "ber Schätze Fülle werb' ich mit bir teilen "ben andern Morgen." Freudig gieng der Gothe bem Sestl zu, wie ihm ber weise hieß.

1800. Da wiederum wie früher ward von Reuem ben helbenkuhnen Saalesgäften zierlich

bas Mahl gereichet. — Rieber zog bie Hulle ber Racht, die bunkle zu ber Kriegerschaar. Das eble Boll stand auf: ber graugehaarte

1805, verlangte nach bem Bett, ber greise Scylbing.

Der Gothe auch, ber hehre Schilbeskämpfer, zu ruhen sehnte er sich ungemein: ba führete alshalb ein Saalesbiener

ba führete alsbalb ein Saalesbiener ben tatenmüben Frembling hin zum Lager,

1810. ein Diener, ber nach hofessitte forgte für ihrer Gaste nächtlichen Bebars.

Da schlummerte ber helb mit fühnem Sinne; bie halle ragte, weit und goldgeschmuckt, embor, barinnen schlief ber Gast, bis wieber

1815. ber bunkle Rabe froh verkundete bes himmels Wonne und die lichten Strahlen die Nacht vertrieben. Nun beeilten fich die Krieger, die zurud zu gehen bachten zu ihrem Bolke, und ber ftolge Frembling

1820, verlangte nach bem fernen Schiff. Da hieß ber tapfere bem Sohne Ecglafs bringen ben Hrunting und zurud gab er das Schwert, bie teure Klinge. Dankend ihm bes Lebens sprach er, daß er als guten Kampfgenoßen

1825. es schätze, als im Streite machtigen:
nicht tabelt' er bas Schwert, ber mut'ge Helb. —
Als wolgeruftet nun bie Krieger waren,
zum Weg bereit, gieng ber ben Danen warte,

ber Ebeling in bas Gemach, wo weilte 1830, ein andrer kampfeswadter; Hrobgar grüßt' er.

#### XXVII.

Es iprach ber Sohn bes Ecatheov, Beowulf: "Run wollen wir fernber gefommene "Geefahrer bir vermelben, bag wir finb bereit, ju Spaelac ju gebn. Wir wurben 1835. \_hier wol gepfleget und nach Wunsch: Du haft "viel Gutes uns erzeigt. - Benn ich einmal "burch etwas beine Liebe mehr noch fonnte -erwerben, herr ber Mannen, als icon jest. -fo bin zu Rampfestaten ich bereit: 1840. "und wenn ich jenseit bes Bereichs ber Rlut erfahre, daß dich Nachbarn bart bebrangen. "wie beine Reinbe früher es getan; -fo werbe taufenb ich ber Mannen bringen. ber Belben bir ju Bilfe. Bon bem Ronig 1845. "ber Gothen weiß ich, wenn er auch noch jung ift, "bes Bolfes Leiter, bag mit Wort und Tat er "mich unterflütt, daß ich bir wohl fann zuziehn, "und bir ju Silfe bringe mit ben Baffen "bes heeres Stute, wenn es Rot bir ift. 1850, "Und wenn einst Bredric zu bem Bof ber Gothen. "bas Ronigsfind, als junger Rrieger goge, Beowulf. 4

"fo murb' er bort ber Freunde viele finben. "Denn wer auf eigne Rraft fich ftust, bem ift "es befer, frembe Reiche auch zu feben!" 1855. Der Ronig aab ibm bas jur Gegenrebe: "Dir hat ber weise Gott ber Rebe Worte ins Berg gesant! Nie bort' ich einen Mann "von folden jungen Jahren fluger reben: ein ftarter Rricger, weifen Sinnes und wol 1860. "bewandert in der Rebe, alles bift bu. "Das glaube ich gewis: wenn fichs ereignet, "bak Brebels Cobn ber ichwertesarinime Rampf. ber Speer entrafft, ben Ronig, beinen Berrn. "bie Seuche ober Baffe und bu baft 1865. "bein Leben - baf bie Gothen fich gum Ronig, "jum herrn bes helbenschapes teinen begern "als bich ermablen können, wenn bu willft ber Freunde Reich befigen. All bein Befen "gefällt je länger mir, je mehr, o teurer! 1870. "Du baft erreicht, baf beibe Bolter follen, "bie Gothen und bie Danen, Friebe halten, "entfernt ber Keinbicaft und ber Rampfe, bie "fie vormals hatten; und fo lang' ich walte "bes weiten Reiches, werben meine Schate 1875. "auch euch gemein fein, mancher wird ben anbern "mit Out über bes Tauchers Bab \* begrußen :

<sup>\*</sup> fulicae balneum, b. i. bas Deer.

"ber erzbefchlagne Rachen bringe über "bic Bochflut Gaben und ber Liebe Reichen! "Ich weiß, bie Mannen mein find ohne Bant 1880. "bem Freunde, wie bem Keinde gegenüber. \_nach alter Beife immer tabellos." Da gab ber Belben Schut, bes Salfban Sobn, ihm weiter noch ber lichten Schate amolf. ibm wunfchenb, bag er mit ben Gaben beil 1885. fein Bolt erreiche, boch ju balbger Rudfehr. Und ihn beim Salfe nehmend, fufte ihn ber fammeshehre Ronig, ber Bebericher ber Schlbinge, ben beften aller Ritter: bem Greis entfturzten Bahren. Furcht und Soffnung 1890. war bei bem alten, hochbetagten Manne, boch lettre überwog, bağ noch einmal bie Mutigen fich wiebersehen murben. So lieb war ihm ber Mann, baf er bie Branbung bes Bufens zu verbrangen nicht vermochte:

1895. in seiner Brust verschlosenen Gebanken sehnt er sich heimlich nach dem teuern Mann, ber König, wider's Blut. —

Bon bannen gieng ber goldesfrohe Kampshelb Beowulf, stolz seiner Schähe schritt er auf ber Grasslur 1900. bahin, wo ber am Anker rüttelnbe Secgänger seines Eigentümers harrte.
Da war bie Spende Hrobgars auf bem Bege

gar oft gerühmt: bas war ein einz'ger König, ganz tabelfrei, bis ihm, ber manchen Feinb 1905. bebrängt, die Helbenkrast bas Alter nahm.

#### XXVIII.

Da schritten zu bem Meere viel ber kuhnen, ber Kampfeshelben haufe in ben Brunnen, ben Glieberharnischen. Des Ufers Wächter bemerkte wie zuvor ben Zug ber Ritter:

- 1910. mit Feinbesmienen naht' er von ber Sobe bes Borgebirgs ben Gäften nicht; er ritt entgegen ihnen, sprechenb, bag nunmehr zu Schiffe geben würden bie ben Danen willfommnen, schöngerufteten Besucher.
- 1915. Da warb am Stranbe bas geräum'ge Boot mit Harnischen belaben, bas mit Ringen beschlagne Fahrzeug mit ben Rossen, Schätzen; über bes Königs Gaben ragt' ber Mast.

  Dem Schiffeshüter gab er ein mit Golbe
- 1920. wol ausgelegtes Schwert; ber war beim Mete nun burch bas Kleinob um so angesehner, bas alte Erbstild. — Kun begab er sich ins Fahrzeug, übers Waßer hin zu rubern, ber Danen Land verließ er. An bem Maste

1925. befestigt war bas Meergewand, bas Segel:

bes Schiffes Planken knarrten. Richt ber Bind verhinderte ben Wogengänger an bem Meeresweg, ber Schwimmer zog bahin, mit schaum'gem Halse glitt er burch die Wogen,

1930. ber stevenschöne burch bes Meeres Fluten, bis sie ber Gothen Klippen seben konnten, bekannte Höhen. Auswärts brang ber Nachen, von Luft gefächelt stand er am Gestade. Da stand bereit am Meer ber Hasenwart,

1935. ber lange schon ber lieben Mannen Rudfunft erwartend, fernhin auf die Flut gespäht: mit Ankerseilen sehelt' er das Schiff, das weite, an den Sand, daß nicht der Andrang der Flut den wonn'gen Bau entführen könnte.

1940. Da ließ ber Kön'ge Kostbarkeiten er, Bierraten und getriebnes Gold hinauf gum Ufer bringen, nicht mehr hatt' er weit, vor seinem herrn zu treten: hrebels Sohn, ber König Hygelac, bewohnt' ein haus

1945. bem Ufer nah ber See mit seinen Mannen.
Schon war ber Bau und weitbekannt ber herscher,
bie halle hoch, auch high noch jung und weise,
voll Burbe, wenn sie auch ber Jahre wenig
geweilt im Schut ber Burg, bie Tochter harebs;

1950, nicht ließ fie fich zu fehr herab, noch fargte fie vor bem Bolle mit ber Schähe Spenben. Richt fo bie ftolge Königin Mobthrybo,

die ungeheure Frevel übte: teiner ber lieben Mannen, wenn auch noch so tapfer, 1955, war er ihr Sheherr nicht, wagte das, ihr unverstohlen in das Aug' zu bliden; denn handgestochtne Todesbande wirkt' er nach dem Geleke sich; ichnell war das Schwert

jum Griff erlangt, bas Bunbenzeichen schneiben 1960. und Tobesübel kunben sollte. Solches ziemt einer ebeln Frau zu üben nicht, wenn sie auch allen vorragt, baß bie strebt im Flammenzorne nach ber Mannen Leben, bie Frieben wirfen soll. Doch ihr vertrieb bas

1965, ber Enkel hemings und man fagte fich beim Biergelage, baß fie weniger verübte bittrer Frevel, arger Taten, nachbem fie erft, bie golbgeschmudte, warb bem jungen Rrieger hehren Stamms gegeben,

1970. als fie nach dem Gebot des Baters über die fahle Flut des Offa Hof erreicht. Seit dieser Zeit genoß, durch reiches Spenden berühmt, sie auf dem Throne ihres Lebens, in hoher Liebe zu der Helben Fürsten,

1975, ber, wie ich hörte, aller Menschenfinder ber beste war zwischen ben beiben Meeren, bie weite Welt entlang; in Milb' und Kampf war Offa überall geehrt, ber fühnste ber Specceskrieger; seiner Ahnen Stammland

1980. regierte er in Weisheit. Ihm entsproß, ein Schut ben helben, Gomar ber fühne, ein Rachsomme von Heming und von Garmund. --

## XXIX.

Der friegerifche \* gieng mit bem Befolge vom Ufer einwarts über bas Gefilbe, 1985, bie weite Mur. Es ichien ber Erbe Lenchte, bie Conne, fubmarts ftrebenb. 3bren Beg verfolgend, idritten fie mit Macht babin. woselbft fie muften, bag ber Mannen Schut, ber Sieger über Ongentbeom, im Innern 1990, ber Burg, ber junge, bebre Rampfestonig bie Ringe teilte. Beowulfes Weg war Spgelac alsbalb gefündet worben. gefagt, bag auf ber Sofftatt icon ber Schirm ber Rampfenben, fein Schilbgefelle fame 1995, jum Saale lebend und vom Rampfe beil. Da ward alsbald, wie es ber Mächtge hieß, ben Wanbrern eingeraumt ber Balle Innres. Da fag er nun, ber überftanb ben Rampf.

ihm gegenüber, Blutsfreund gegen Blutsfreund, 2000. nachdem ber Herscher, seines Schirmes ihn versichernd, ben geliebten angesprochen

\* Beowulf, antnupfenb an 1942.

mit seierlichen Borten. Harebs Tochter schritt mit gefüllter Kanne burch ben Saal, bie Leute lobend, trug bes Metes Becher

2005. ben helben fie zu hanben. Spgelac begann im hoben Saale ben Gefährten in Bucht zu fragen (benn ihn trieb es an, ber Gothen Abentener zu erfunben):

"Bie gieng es, lieber Beowulf, euch auf 2010. "ber Reise, als bu plöplich fernhin strebtest "jenseits bes salzigen Baßers Streit zu suchen, "in Hrobgars Halle Kampf? Und hast bu ihm, "bem hehren Herrn, bes weitgekannten Behes "enthoben irgendwie? — Das beiße Ballen

2015. "ber Sorge schuf mir Herzeleib, ich hoffte "vom Weg bes lieben Mannes nichts. Ich habe "bich lang gebeten, baß du mit bem Mordgeist "bich nicht befaßest, sondern selbst die Danen "im Grenbelkanwse sich bewähren ließest.

2020. "Gott sei gebankt, daß ich bich heil jetzt sehe!"
Da sagte Beowulf, Ergtheoves Sohn:
"Es ift, o Herr, der Menschen manchem kund
"unser Begegnen und die Zeit des Kampses,
"die mir und Grendel an der Stelle kam,

2025. "wo er ben Danen ungemeßen viel "bes Kummers schuf, bes Leibens alle Zeit. "Das rächt' ich alles und von Grenbels Sippe "barf niemand, ber auf Erben eswa noch

"gefahrumgeben lebt von ben Berruchten, 2030. "vom nächt'gen Rampfgetofe rühmend fprechen! "Borber trat ich im ringgeschmudten Saale \_vor Brobgar; als er meinen Billen borte, -biek er mich fiten bei bem eignen Sobne. "In Freuden mar bas Bolt: niemals fab ich 2035. "unter bes Simmels Bolbung beim Belage .mebr frobes Treiben ber Sallfitenben! "Ruweilen gieng ben ganzen Saal entlang \_die bebre Frau, ber Bolfer Friebensichut, "bie Junglinge ermunternb; oft gab fie 2040. "ben Rriegern Ringesschmud, bevor fie gieng \_aum Gibe: bann auch vor bie ebeln Rrieger. "bie Ritter an ber Spite, trug ben Becher "zuweilen Brobgars Tochter, bie im Saale "ich Freaware nennen borte, als fie 2045. "ben Belben lichte Schate frenbete. "Die junge, golbgezierte war verlobt "an Frobas ebeln Sohn. Der herrr ber Danen "warb feines Reiches Bericher und er rechnet "es für Gewinn, daß mit bem Beibe er 2050. "gefchlichtet eine morberische Rebbe. "Doch oft rubt nach bes Bolfes Kall ber Morbiveer

"nur furze Beile, wenn bie Braut auch gut ift!

# XXX.

"Es wird bem Berrn ber Sabobarben balb und feines Stammes Rittern misbebagen. "wenn er betritt die Balle mit der Kran 2055, und von bem banifden Gefolg bewirtet "bie ebeln Rrieger einer: an bem glangt ber Alten Ruftzeug bart und ringgeziert. "ber Sabobarben Erbe, als fie noch ber Baffen brauchen tonnten, bis fie einft 2060. \_aum bolen Rampfe leiteten bie lieben "Genoken und ihr eignes Leben. Dann "fpricht überm Biere, ber ben Balbring anblictt, "ein alter Speerestämpfer — wol gebentt "bes Schlachttobs er ber Manner grimmen Sinnes -. 2065, "beginnet trauervoll best jungen Berichers "Bedanten burch Erinnern zu erforichen, "und Rampfesübel wedend fpricht er bies: ""Ertennft bu wieber wol bas Schwert, mein Freund, ...bas in ber letten Schlacht bein Bater trug 2070. ...am Rriegesbemb, ben teuern Stabl, als ibn "bie Danen tobteten und bann ber Balftatt ""(nicht Rache traf sie nach ber helben Kall) ""bie Schlbinge, bie tapfern, malteten? ""Nun geht ber Cobn von einem feiner Morber 2075. "fich mit bem Rleinob bruffenb, in ben Saal: ""er rühmt ben Mord und tragt bas Schwert, bas bu "nach Recht besiten folltest." Also mahnt er "und stachelt ihn mit bittern Worten fort "und immer fort, bis einmal kommt die Zeit,

2080. "baß für bes Baters Taten ber Gefolgsmann "bes Weibes blutbunt finkt vom Biß bes Schwertes, "bem Tob verfallen: und von bannen flieht "ber andre kämpfend, ganz kennt er bas Land. "Dann ist ber Nitter Eid entzwei gebrochen,

2085. "in Ingelb\* wallt die Rachbegier, die Liebe "dum Weibe kühlen ab des Kummers Wogen. "Drum mein' ich, daß der Hadobarden Hulb, "ihr Friede mit den Dänen ohne Tücke "nicht ist, noch ihre Freundschaft ohne Wank.

2090. "Ich werbe jest von Grenbel weiter sprechen, "bamit bu, Schapesspender, ganz erfährst, "wie sich ber Helben Faustkampf noch verlief. "Nachbem bes himmels Ebelstein gezogen "über die Erbe war, ba kam der Frembling, 2095. "der grause Rachtgeist, wild uns aufzusuchen, "wo wir gesund die Halle hüteten.
"Da must! er seine Sand im Kampse laßen,

"Da mup er seine Hand im Kampfe lagen, "bes tobgeweihten harrte Lebensübel. — "Der Krieger, ber zu vorberft lag, gerüftet,

2100. "ihn morbete, ben trauten Diener mein, "bes BBsen Zahn, bes lieben Mannes Leib \* Arobas Sohn, 2047.

"verzehrt' er gang. Mit leeren Banben wollte "ber gahneblut'ge Morber, frevelfinnenb "nicht aus bem Golbsaal gehen, fonbern greifenb 2105. "mit gierger Rauft, wagt' er, ber Rraftberühmte, "fich nun an mich. An ihm hieng eine Tafche, "geräumig, wunderbarer Arbeit, fest "an Rauberriemen, finnreich war fie gang . "mit Teufelstraft gewirft vom Rell ber Drachen; 2110. "bierinnen wollte unverschens mich "ber farte Feind mit manchen andern bergen. "boch nicht gelang es ihm, als ich erzürnt "in ganger Lange mich erhob. - Bu lange "ifts zu erzählen, wie bem Bolferfeinbe 2115. "ich Rauftlohn spendete für jedes Web, "und beinen Stamm, o Berr, verherlichte "burch meine Taten. — Grendel floh binwea. "nur wenig Zeit noch konnte er bes Lebens "genießen. Seine rechte Band, im Saale 2120. "zurudgelagen, zeugte von bem Rampte; er fant, ein Uebermundner, Gram im Bergen. "zum Meerckgrunde. — Der Scolbinge Berr "vergalt ben Rampf mir mit getriebnem Golbe, "mit vielen Schäten, als am Morgen brauf 2125. "wir bei bem Mable fagen. Sang und Jubel "war ba, ber alte, vielerfahrne Ronig "erzählte Dinge alter Beiten; bann auch

"ergriff ein Selb bie Luft erwedenbe,

"bie harfe; wieber bann erflang ein Spruch, 2130. "ein wahrer, schmerzensvoller; bann zuweilen "erzählte wahrheitstreu ber eble herscher "ein wunderbares Abenteuer; bann auch "begann ein alter Krieger in ben Fesieln "bes Greisentums ben jungeren Gefährten

2135. "von seiner frühern Helbenkraft zu sprechen: "ihm wogt' es in der Bruft, wenn er, der Alte, "gedacht' an seiner Jahre große Zahl. "So lebten wir den vollen Tag im Saale "in schönem Treiben, bis zur Erde wieder

2140. "bie Nacht gekommen war. Da brach alsbalb "herein die rachegier'ge Mutter Grendels "nach kummerwollem Wege; ihren Sohn "nahm hin ber Tob, ber Rampfesgrimm ber Danen. "bas grausenwolle Wesen töbtete,

2145. "ben Sohn zu rächen, einen ebeln Mann "mit grimmer Stärke: ba entfloh bes Üsc-her, "bes greisen, alterprobten Rates Leben. "Richt konnten, als ber Worgen kam, bie Dänen "bes Tobten Leib verbrennen, nicht ben lieben

2150. "Gefährten auf ben Scheiterhaufen legen; "fie hatte ihres Feinbes Leib als Fraß "bahin, wo sich ber Bergstrom ftürzt ins Meer, "getragen. Das war Hrobgar alles Kummers, "ben er seit langer Zeit ersuhr, ber herbste.

2155. "Da flehte (ber Erlaubnis meines herrn

"versichert) mich ber König trauernb an,
"baß ich im Strubel eine helbentat
"vollbrächte, und mein Leben baran setzenb,
"mir Ruhm erwürbe: Lohn verhieß er mir.

2160. "Ich hab' ber Brandung, wie weit kundbar ward,
"grausvolle, grimme herscherin gefunden:
"wir rangen eine Zeit. Es wallte auf
"bie Flut von Blute, als ich Grendels Mutter
"im Saal der Liese ihres haupts beraubte

2165. "mit einem wuchtgen Schwert und unsanst ihr
"entriß die Seele. Nicht war ich zum Tode

"bestimmt; und wieder gab der Mannen Schut; "Rleinobe mir in Fülle, Halfbans Sohn,

XXXI.

"So handelte der Herscher, wie sichs ziemte;
2170. "nicht war der Lohn entgangen mir, der Preiß
"der Tapserkeit, er gab mir Kostdarkeiten,
"wie ich sie selbst erwählte, Halsdand Sohn.
"Die bringe ich, o Mannenkönig, um sie
"dir zu verehren. Alle meine Liebe
2175. "geht nur auf dich, den einzgen Blutksreund mein!"
Herein ließ er das Eberhaupteszeichen,
den hohen Kampshelm und die Eisenbrünne
zusamt dem guten Schwerte bringen, sprechend:

- "Dies Kriegsgewand gab mir der König Hrodgar, 2180. "ber weise Fürst empfahl mir, dir zu sagen "von seinem Ursprung: König Heregar, "sprach er, der Schldingsherr, besaß es lange, "boch wollt' er seinem Sohne Hereward, "bem tapfern, nicht die Küstung übergeben,
- 2185. "liekt' er ihn auch. Gebrauch sie bir zum Heil!" Da hört' ich, baß ben Schätzen auf bem Fuße vier gleiche Resse, apfelfalbe, folgten, bie gab er ihm zu eigen samt ben Schätzen. So soll ein Blutsfreund handeln, keineswegs
- 2190. ber Arglist Rete einem anbern stellen, und nicht mit tückscher List dem nahen Freunde ben Tob bereiten. Sehr war Beowulf bem schlachtenkühnen Hygelac gewogen, ein Jeber bachte auf best Anbern Ehren.
- 2195. Ich hörte auch, daß er der Hygd den Haldring, das hehre Wunderkleinob gab, das ihm bie königliche Walchtheov gespendet, dazu drei Rosse, schlank und sattelglänzend: es schmudte ihre Brust seitdem der Ring.
- 2200. So firebte Ecgtheovs Sobn in guten Taten, empor, ber kampsbekannte helb; er lebte nach Recht, und nicht erschlug er beim Gelage bie herdgenoßen. Rauher Sinn bewegte ihn nicht; bie großen Gaben, bie ihm Gott

2205. verliehn, bewahrte er mit aller Kraft, ber schlachtenkühne. Lang' war er verachtet, so daß die Gothen ihn für tüchtig nicht erkannten, noch der herr der Kriegerschaft beim Methzelag als Würdigen ihn ehrte:

2210. fie glaubten Alle, baß er feige fei, ein schlechter Streiter. Doch ber Ruhmesfrohe erlebte noch Ersaß für jebe Krantung.

Run ließ ber Mannen Schut, ber kampsberühmte Beherscher, hrebels goldgezierte Wasse
2215. zum Saale bringen: bei den Gothen war
fein edler Kleinod in des Schwerts Gestalt;
das legte er in Beowulses Hand,
und übergab ihm sieben Tausende
sant Burg und Fürstenstuhle. — Beide stammten
2220. vom Landesherscher ab, doch stand dem einen,
bem glücklichern, die Königswürde zu.

#### XXXII.

Das fügte sich ben kriegerischen Gothen in spätern Zeiten, baß, als Hygelac gefallen war, auch seinem Sohne Harbred 2225, ber Schlachten Schwerter unterm lichten Schilbe zu Mörbern wurden, als die Schlsinge,

bie kuhnen Helben, an ber Krieger Spite, ihm Kampf entboten: Hererices Neffe erlag ba. Darauf tam bas weite Reich

2230. in Beowulfes hand: burch funfzig Jahre regierte er, ein weiser Bolksbeberscher, bis in sein Alter, wol. — Zu bieser Zeit begann in buftern Nächten schlimm zu hausen ein Drache, ber in hausen einen Schat

2235. bewacht' in hohem Felsen; brunter lag
ein Steig, ben Menschen unkund. Dahinein
gieng notgetrieben eines Mannes Anecht,
er streckte aus bie hand zum heibenschape,
bem golben schimmernben, und wieber stahl sich,

2240. ba er ben Drachen schlafen sah beim Feuer, ber Mann bavon auf bem geheimen Wege. Richt freien Willens und aus eignem Triebe hatt' er ben Drachenschatz gesucht (ber übel ihm noch bekam), es stoh vielmehr ber Mann

2245. in großer Not die Strafe seines herrn, die Geisel, und verbarg da oben sich, der friedelose. In der höhle sah er den grausenvollen Fremdling; gleichwol gieng hinein der armen Flüchtige, erraffend

2250. bie golbgezierte Ranne. Biele folder uralter Schätze lagen in ber Soble, wie fie, bas große Erbe eines ebeln Gefchlechtes, einst ein Mann hierinnen barg, bie teuern Kostbarkeiten. Alle hatte

2255. in frühern Zeiten hingerasst ber Teb,
und nun der eine noch, der vom Geschlechte
am längsten lebt', ein freundberaubter Hiter,
er wünschte länger als die kurze Zeit
der Schäpe zu genießen. Nah dem Waßer

2260. lag gindig ihm ein Berg in dem Gestlibe.

2260. Jag gunstig ihm ein Berg in bem Gefilbe, am Borgebirg ein steiler Fels: bahin trug er ben schweren Teil getriebnen Golbes, ber Ringe hüter alte Kostbarkeiten, barüber sprechend einen Zauberspruch:

2265. "Bewahre bu nun, Erbe (Helben konnten "es nicht), der Ebeln Schaß. Wol fanden einst "in beinem Schoß ihn Gute; doch der Kampf, "das grause Lebensübel, rafste jeden "von meinem Stamm babin: ihr Leben schwand,

2270. "nachdem sie heitre Saaleslust gesehen.
"Run ist nicht mehr, wer schwingen mag das Schwert,
"nicht wer herzu die goldne Kanne trage,
"das teure Trinkgeschirr: die Ritter sind

"nach anberm Ort gerftreut. Run wird bem Belm,

2275. "bem golbbeschlagenen, ber Schmuck entfallen:
"entschlasen sind die Diener, die die Maske
"ber Schlachten schmückten; auch das Kriegsgewand,
"das in bem Kampse überm Schilbekrachen
"ben Biß der Schwerter oft erfuhr, zerfällt
2280. "nun nach dem helben. Die geringte Brinne

"wird nach bes Fürsten Tobe nicht mehr weithin bem helben gehn zur Seite. Reine harse "tont wonnig mehr zu heitrer Luft, fein Falle "schwingt burch bie Halle sich, bas schnelle Rob,

2285. "es stampst ben Burghof nicht mehr. Biese meines "Geschlechtes sante bin ein boser Tob!"
So leibes Sinnes klagt' er seinen Kummer, ber einzige nach Allen, unfroh weinte er Tag und Nacht, bis ihm ans herz bie Brandung

2290. bes Tobes brang. Es fand ben reichen Schatz ber alte Nachtseinb offen stehn, ber brennenb bie Berge sucht, ber nachte Kampsesbrache; einher sliegt er im Dunkeln, lohumgeben, bas sahen weithin Menschen. Nun bewohnt' er

2295. die Höhle in der Erde, wo er über bem Heibengolde wacht, ein alter Hüter; nicht bringts ihm drum Genuß. So hatte er, der Bolfesseind, drei hundert schon der Jahre das reiche Hortgemach bewahrt, bis daß

2300. ihn schwer erzurnte jener Mann, ber bin zu seinem herrn die goldne Schale trug, um Gnade bittenb. Also ward geplündert ber Schat, der Ringe hort entführt, die Bitte gewährt bem armen Mann. Jum ersten Male

2305. sah auf ber Menschen altes Werk ber herr. Als nun ber Wurm erwachte, ba entspann sich bose Feinbichaft. Längs bes Felsen roch er in wilbem Mut und nahm balb wahr die Spur bes Feindes, ber, wiewol bem Drachen nah, 2310. zu weit schon auf geheimem Weg entkommen. So mag, wer bes Allmächtgen Hulb bewahrt,

unangesochten leicht bem Weh entgehen und ber Berfolgung. — Eifrig längs bes Grundes ber Schapwart spurte, um ben Mann zu finden,

2315, ber ihm im Schlaf ben Schmerz bereitet; heiß und wilben Sinnes umtreißte er ben Hügel von außen viele Male; boch kein Mensch war an bem wüsten Ort. Run freut' er sich auf Kamps, auf Kriegeswerk. Zuweilen schoß er

2320. jum Berge, abermals bie Schale suchenb; bas warb ihm zweifellos, baß einer hatte bas Golb berührt, ben hehren Hort. Kaum konnte ber Schahwart harren, bis ber Abenb kann; er wollt' in seinem Grimm an vielen Menschen

2325. die teure Schale rächen. — Nunmehr war ber Tag vergangen nach bes Drachen Wunsche: nicht zögert' er in seinem Walle länger, er suhr hinaus mit Feuer, glutgerüstet.

Das war ein grauser Unsang allen Leuten

2330. im Lanbe; auch bas Enbe follte noch für ihren Schahesspenber fcmerglich werben.

# XXXIII.

Alsbald begann ber Frembling belle Lobe au fveien, baß bie reichen Sofe auf in Rlammen giengen; Allen gum Entfeten 2335, erglangt' ber Feuerschein. Der Bofe wollte nichts lebenbes verschonen. Beit mar fichtbar bes Drachen Rrieg, von nab und fern die Keinbschaft bes Tudifchen, wie er ber Gothen Leute mit Baf verfolgt' und Leib, ber Rampfegrauber: 2340. jum Borte, jum geheimen Saale wieber fchoß er bann vor ber Tageszeit. Er hatte mit Feuer und mit Mammen bie Bewohner ber Klur umftridt, auf seinen fichern Rels verließ er fich, auf feinen Rampf; boch tauschte 2345, bie Hoffnung ibn. - Da war ber Graus perfündet alsbalb bem Beowulf, bag ihm fein Sig, ber berliche, von Flammen fei verzehrt, ber Gothen Thron. Das wedte große Sorge. Befümmernis bem Guten, benn er wabnte 2350, verfolgt zu fein vom Born bes ew'gen herrn burch ber Gebote Uebertretung. Bie au anbern Zeiten nicht, wogt' ihm bie Bruft in bufterm Mut. Der Flammenbrache hatte bes Bolfes Festung wie bas Giland braufen. 2355, ben Grundbefit vermuftet burch bie Gluten;

auf Rache fann bafür ber Bothen Berr.

Da ließ ber Schutz ber Belben fich bereiten, ber eble Rönig, einen schmuden Schilb von Gifen gang und gar: er wufte wol,

- 2360, daß Holz ihn vor der Lohe nicht beschütze.

  Das Ende seiner Tage sollt' erwarten
  ber hehre Herscher wie der Burm, wenn bieser
  ben Schatz auch lange wahrte. Da verschmähte
  ber Ringespender es, mit weitem Heere
- 2365. ben Dracen anzugehn; er scheute nicht ben Streit, nicht seines Feindes Kampfesweise, noch bessen helbenkraft; benn kuhnes wagend, hatt' er ber Kampse viele liberstanden, ber starke held, seit hrobgars Saal burch ihn
- 2370. siegreich gesäubert und die Sippe Grendels vernichtet war, das seindliche Geschlecht.

  Das war das kleinste nicht der Handgemenge, wo Hygesac, der Gothen König siel in Friesenland, des Bolkes Freund beim Kampffturm
- 2375. in seinem Blut, getroffen von dem Schwerte;
  nur Beowulf entkam bavon zur See
  mit dreißig Wunden. -- Brüften durften sich
  des Kampses nicht die Feinde, die entgegen
  ihm ihre Schilbe trugen: wenig nur
- 2380, entfamen von bem helben in die heimat. Da überschwamm bes Ecatheov Sohn die See, ein armer, einsam bis zu seinem Bolle, wo hogb ihm antrug Schatz und Reich, Kleinebe

und Bericherftuhl; nicht glaubte fie vom Sobne. 2385, baf er nach Spaelaces Tob bas Land bewahren fonnte gegen frembe Schaaren. Doch konnten bie Berlagenen mit nichten von ibm erlangen, bag er Bericher fei bem Ronigssohne und bie Berichaft nahme; 2390, mit Freundes Rate flutt' er ibn im Bolle. bis er gereift, ber Gothen Thron bestieg. Berbannte Belben fuchten ihn gur See, bie Cone Ochtheres, fie batten gegen ben Sculfingefürften fich emport, ben beften 2395, ber Könige, ber Schätze gab in Schweben. Bur Lebensarenze ward ibm bas, ber Sobn bes Spaelac erfor, ber Bilfe baar, burch Schwertes Streiche fich bie Tobeswunde: und wieber gieng ber Entel Ongentheovs 2400, nach Sarbrebs Ralle feiner Beimat au. ließ Beowulf ben Bericherstuhl erlangen.

#### XXXIV.

ber Gothen Thron; bas war ein guter König!

Der aber sann in spätrer Zeit auf Rache für Harbrebs Fall, und Zeind ward er Cadgils, 2405. bem freundelosen. Uebers weite Meer zog Ochthers Sohn mit einem Kriegerheere, mit vielem Bolf und Waffen; Beowulf bestrafte bas in winterlichem Kriegszug, bem Bolfesfürsten raubte er bas Leben.
2410. So hatte er bestanben jeben Streit, mit helbentaten jebe schlimme Schlacht, bes Ecgtheov Sohn, bis zu bem einen Tage, wo er bestämpfen sollte jenen Drachen.

Der herr ber Gothen gieng, von Born geschwellt, 2415, ben Drochen au erichaun, mit elf Begleitern: er batt' erfahren, wie bie Fehbe anbub, ber Manner Reindschaft; ihm zu Sanden mar burd ben Berrater bie fostbare Schale gekommen. Diefer bilbete ber Schaar 2420, breigebnten Mann, burch beffen Schulb ber Rrieg begann; gefegelt, ichweren Bergens, foult' er jum boben Telbe führen. Biber Willen gieng er babin, allwo er jenen Erbsaal, bas Grabgewölbe in bem Relfen mufte, 2425, ben Meeresmogen nab, bem Wellenftrubel: ber war im Innern voll von Roftbarkeiten, und reichem Gut; ein ungeheurer Bachter ein immer tampfbereiter hielt bie Schape, bie golbnen in ber Erbe: feinem Menfchen 2430. war bas ein leichtes Ding, fie zu erlangen.

Da faß ber tampfestuhne Ronig nieber am Borgebirge, mahrenb ben Begleitern er heil entbot, ber Gothen milber herscher, im Sinne Leib, bes naben Tobes Abnung.

- 2435. Das Schidfal war ihm nah, bereit zu treten zum Greise, seiner Seele hort zu suchen und seinen Leib zu trennen von bem Leben: nicht lange mehr umhüllte seine Seele bes Körpers Fleisch. Es sagte Bewwulf:
- 2440. "Biel hab' ich in ber Jugenb Kampfessfürme, "ber Schlachten niel bestanben: bes gebent" ich. "Ich gahlte sieben Jahre, als ber Filrst "bes horts, ber Schaaren foniglicher Freund, "mich bin zu sich von meinem Bater nahm.
- 2445. "der König Hrebel zog mich auf; er gab mir "zum Unterhalt auch Ueberfluß, nach Pflicht "ber nahen Sippe. Reineswegs war ich "ihm wen'ger lieb, als seiner Söhne einer, "als Herebalb unb Haebern ober auch
- 2450. "mein Hygelac. Es warb bem Aeltesten "burch seines Brubers Taten unverbient "ber Tob bereitet, als ihn Haebeyn mit "bem Pfeile traf, ben königlichen Herrn, "inbem sein Ziel er sehlte; so erschoß
- 2455. "mit blutgem Schaft ber Bruber seinen Brüber.
  "Das war sühnlose Tat, surchtbarer Frevel,
  "ben Hrebel nieberschmetternb; bennoch sollte Bewulf.

"ber Sobn vom Leben icheiben ungerochen. Denn gramvoll ifts bem Greife zu erleben. 2460, baf ihm ber Sohn am Galgen reite: ba erhebt er wehevollen Spruch und Sana. "wenn sein Erzeugter bangt, ein Sriel bem Raben, und er ibm feine Silfe bringen tann. ber bochbetagte Greis. - An jebem Morgen 2465. "erneut fich ber Gebante an ben Sintritt "bes Erstgeborenen, nicht benkt er brau, auf feinem Gite einen anbern Erben "noch zu erhalten, nun ber eine fo "mit Tobes Not ben Frevel hat erfahren. 2470. "In seines Sohnes Wohnung fieht er jammernb "bie wufte Balle, jest ein Ruberlas ber Winde, baar bes Treibens froher Freunde; "bie Ritter ichlafen, in bem Grab bie Belben, ba tont nicht mehr bie Barfe, nicht ber Rubel 2475. "mehr in bem Saufe, wie er einft erklang.

### XXXV.

"Dann geht er zu bem Lager hin, ben Kummer "um ben verlornen einsam klagend; alles "bünkt ihm zu weit, ber Wohnsit und die Flur. "So trug nach herebalb der Schut ber Gothen 2480. "in tiefbewegtem herzen Leid, mit nichten

"fonnt' er bie Bluttat rachen an bem Mörber. er tonnte nicht ben Cobn mit Bofem ftrafen. -liebt' er ibn auch nicht mehr. - Mit biefem Schmerz. "ber ihn betroffen hatte, gab er auf 2485. "bie Menichenwelt, fich Gottes Glorie mablend und hinterliek, wie es ber reiche tut, "bem Sohne Land und Bericherburg, ba er "vom Leben ichieb. Da war ein fleter Rrieg "ber Schweben und ber Gothen, übers Meer 2490. "von beiben Seiten Angriff, harter Rampf, "nachbem gestorben war ber Ronig Brebel, "fo lange Ongentheobes tapfre Gobne "auf Prieg entbrannt, nicht Freundschaft halten wollten "bin übers Meer, vielmehr am Brisnaberge 2495. "mit Schwertes Buten Ginfall oft verübten. "Das rachten meine Blutsverwanten wol, "bie Fehbe und bie Frevel, wie man weithin "erfuhr, wiewol ber eine, bofen Raufes mit feinem Tob es zahlt'; es ward bem haebenn 2500, "bem Gothenherrn, ber Kampf jum Untergang. "Da bort' ich, bag am Morgen brauf ein Bruber "ben anbern mit bes Schwertes Schneibe rachte "an seinem Feind, als Ongentheov ber Angriff "bes Cofor wiberfuhr; ba barft ber Belm, 2505. "ber alte Sculfing fant erbleicht babin, "bes Mörbers Sand vergalt ber Rampfe Menge,

"fie mante fich vom Tobesftreich nicht ab.

5\*

"Die Schate, bie mein Ronig mir gefvenbet. "bie babe ich im Rampf nach meiner Rraft 2510. mit lichtem Schwerte wol bezahlt. Mit Land "belebnt' er mich, mit Gut und unferm Stommfik, "Richt braucht' er bei ben Gifben ober Danen. nicht bei bem Schwebenvoll geringre Rampfer mit Schaben zu erfaufen, immer war ich 2515. in feiner Schaar poran, fein befter Streiter. "Go werbe ich's im Rampfe immer halten, "fo lange aushalt biefes Schwert, bas bamals "wie fraterbin mich oft begleitete, "feit por ber Ritter Schaar burch meine Banb 2520. "Daghrefen nieberfant, ber hingen Rrieger: "nicht tonnte er bes Salerings Beute bringen. "bem Friefentonige; im Rampfe fiel ber Belb in feiner Rraft, ber Bannertrager. "Richt tobtet' ihn bas Schwert, ihm brach vielmehr 2525, "im Ringen meine Rauft bas wilbe Berg "und fein Gebein. - Run foll bes Schwertes Schneibe, "in meiner Sand bie barte Rlinge fampfen "um jenen Schat." - Dann noch einmal fprach Beowuf mit fühn entschlofinem Worte:

2530. "Biel Kampfe habe ich in meiner Jugenb "bestanben; nun will ich als alter hüter "bes Bolles, einmal noch bie Fehbe suchen "und helbentat verüben, wenn ber Frevler "mich anzugehen wagt aus seiner Schlucht!"

- 2535. Da grüßte er zum letten Male jeben ber ftolzen Krieger, die geliebten Mannen:
  "Richt würbe ich das Schwert, die Waffe tragen "zum Drachen, wenn ich wüste, wie ich anders "bie Kampfzusage hier erfüllen könnte,
- 2540. "wie ich einst tat mit Grenbel. Doch verseh' ich "mich wilber Lobe hier und gist'gen Hauches, "brum trag' ich Schilb und Brünne. Reinen Fuß breit "will vor bem Feind, des Berges Wart, ich sliehn; "wie es das Schickal fügt, der Menschen Schöpfer,
- 2545. so werbe uns. Ich bin so fühnen Sinnes, "baß ich ber trop'gen Worte mich enthalte. "Erwartet hier am Berg, ihr Brünnenträger, "ihr helben wolgerüstet, wer von beiben "bes Kampses Wunden befer überstehe.
- 2550. "Richt euer Werk ift bas, und nicht vermag es "ber Männer einer, als nur ich allein,
  "zu streiten mit dem Wurm und Ritterschaft
  "zu üben. helbenkräftig werde ich
  "bas Gold erwerben, sonst entrasst der Ramps
- 2555. "das grimme Lebensübel, euern Herrn!"
  Da richtete ber hehre Kämpfer fich,
  ber tapfre unterm Helm, empor am Schilde,
  gepanzert schreitend zu ben Felsenklüften,
  verließ er sich auf seine eigne Stärke;
- 2560, bas tut fein Feiger! An bem Balle fab er, ber treffliche ber Manner, ber ber Rampfe.

so viele überftand, ber Schlachtentober, wenn Kriegerschaaren ftürmten — an bem Bogen bes Felsen stand er — einen Gießbach aus bem Berge ffürzen, kochenh seine Magen

2565, bem Berge stürzen, kochenb seine Wogen von Feindes Glut: nicht konnt' er unversengt zur Tiese kommen vor des Drachen Lobe. Da ließ der herr der Gothen aus der Brust des Zornes Worte geben, ftürmte an

2570, mit wilbem Herzen; wieberhallte in bem grauen Fels die kriegeshelle Stimme. Haß war erregt; bes Schahes Wart vernahm die Stimme eines Manns; nicht war mehr Zeit zum Friedensschlüße. Aus dem Felsen kam

2575. zuerst bes Unholds Atem, heißer Kampsichweiß; bie Erbe bröhnte. Auf hub ba ben Schilb ber Helb am Berg, ber Gothen König gegen ben Schreckensgast; ber ringgekrümmte eilte zum Streit beran. Gezogen hatte vorher

2580. bas Schwert ber gute Kriegesfürst, die alte von Schneiben tüchtge Wasse; einem jeden ber feindgesinnten grauste vor bem Anbern.
Mit sestem Mut ftand an bem breiten Schilbe ber Herscher, als ber Wurm alsbalb zusammen

2585, sich ringelte; gerustet harrt' er seiner. Der schritt, in Glut gehüllt, gekrümmt heran, zu seinem Schicksal eilend. — Rleinre Weile behütete ber Schild ihm Leib und Leben,

103 bem bebren Bericher, als er es gewollt: 2590, bas erfte Mal muft' er, ber meiterfannte, beim Rampf verfahren, wie bas Schidfal ibm es nicht verlieben. Hoch bie Band erbebend traf mit bem wuchtgen Stahl ber Berr ber Gothen ben graufig ichillernben, boch glitt bie Schneibe 2595, bie buntle von ber Hornhaut, nicht zur Bilfe bem bartbebranaten Ronia ichnitt fie ein. Da nach bem Schlage wlitete ber Wart bes Berges, töbtlich Keuer warf er aus, fo bag bie grimmen Strahlen weithin ichogen: 2600, ber Gothen Freund frohlodte nicht bes Siegruhms, bas blanke Schwert verfagte bei bem Angriff, bie aute Rlinge, wie fie es nicht follte. Das war tein auter Beg, bak Ecatheoves beruhmter Sobn bie Erbe laken follte 2605, und anberswo fich eine Statte fuchen: fo muß ein Jeber biefem murben Leben entfagen. Bieberum nach furger Frift

Der Schatwart fturmte, wogend feine Bruft 2610, von Schnaufen; wieber bulbete Bebrangnis ber eb bes Bolts gewaltet, glutumgeben. Richt in geschlogner Schaar umftanben ibn mit Belbenmut bie Manner bes Befolges, bie Cobne Ebler: ins Bebola fie floben,

begegneten fich abermals bie Rampfer.

2615, bas Leben bergenb. Rur in einem mallte

bas herz von Sorgen; — fein Ereignis fann bem ebeln Mann bes Blutes Liebe fcwachen.

#### XXXVI.

Biglaf so hieß er, Bichstans Sohn, ein Fürst ber Scylfinge, ein werter Schilbeskämpfer,
2620. des Aelsber' Blutkfreund. Seinen herren sehend heiß dulben unterm helme, bachte er der Ehren, daß er vordem ihn belehnt mit reichem Stammsitz der Mägmundinge und jedem Rechte, das sein Bater hatte;
2625. nicht konnte er da zaudern, seine hand

2625, nicht konnte er ba zaubern, seine hanb umfieng ben Schilb, bas gelbe Linbenholz, er zog bas alte Schwert, — bas war 'ne Waffe vom Sohne Ochthers, Canmund, ben im Streite, ben freundelosen, Wichstans Rache tras

2630. mit Schwertes Schneibe; biefer aber brachte ben Söhnen sein ben lichten Bronzehelm, bie ringgeflochtne Brünne und bas Schwert von alter Riesenarbeit, welches jenem sein Oheim Onela verliehen hatte,

2635. ein stattlich Kriegszeug: niemals sprach er von ber Febbe, wenn er auch sich rühmen konnte, erlegt zu haben jenes Bruberssohn. Der Jahre viel besaß er solchen Schnuck, bas Schwert zusamt ber Brünne, bis zum Helben 2640. ber Sohn heranwuchs, wie vorbem sein Bater; ba gab ber Gothenfürst ihm eine Unzahl von Kriegsgewändern, als er aus bem Leben ins Jenseits schied. — Das war bem jungen Krieger bas erste Mal, daß er vollführen sollte

2645. bes Angriffs Sturm mit feinem herrn und Fürsten: nicht schmolz sein Mut, die väterliche Baffe versagte nicht im Streit, das sollte noch ber Burm empfinden bei des Kamps Begegnung. Und Biglaf rebete der Borte viele,

2650. zu ben Gefährten sprach er, Weh im Herzen:
"Der Zeit gebent" ich, als beim Met wir saßen
"und in ber Halle unserm herrn verhießen,
"bem Ringe spendenben, baß wir bereinst
"bie Rüftgewande, wenn die Not es heischte,

2655. "vergelten würden, Helm' und harte Schwerter; "nun hat er uns zu bieser Fahrt erwählt "aus seiner Streiter Schaar nach eignem Willen; "als er ber helbenkraft uns mahnte, mich "mit biesen Schähen zierte, hielt er uns

2660. "für gute Speerestämpfer, scharfe Streiter,
"wenn unser herr bies Kraftwert auch allein
"gebachte zu vollbringen, benn ber Lenker
"bes Bolkes übte stets von allen Männern
"bie höchste helbenkraft, bie kühnsten Taten.

2665. "Run tam ber Tag, daß unfer Fürst bebarf 5\*\*

ber guten Rampfer Rraft: gebn wir bingu, bem Rampfesführer belfen, mabrend anhalt bie Sige und ber Schreden grimmer Lobe! "Gott weiß von mir, mir ift um vieles lieber 2670. "bag meinen Leib mit meinem Schatesspenber bie Glut verschlinge. Schmachvoll buntt es mir, "bie Baffen wieberum ber Beimat gu "Bu tragen, wenn wir vorber noch ben Reind "au fallen und bes Gothenkonias Leben 2675. "au retten nicht vermögen. - Ich weiß wol, \_bas bat er nicht von Alters ber verdient, "baß er allein von allen Gothenhelben fo trauriges erbulben foll und fallen "im Rampf: wir beibe werben Schwert und Belm, 2680. "bie Brunne wie ben Schilb gemeinsam führen!" Da brang er burch bie tobesgrimme Glut, bie Baffen feinem herrn zum Schute bringend, nur wenig fprach er: "Lieber Beowulf, "vollführe alles wol! Du fagteft einft 2685. "in beiner Jugend, nimmer liegeft bu "bei beinem Leben beine Ehre finken: "bu tatberühmter Belb von fühnem Mute, "bu wolleft nun mit aller Rraft bein Leben "beidirmen: meine Bilfe bring' ich bir!" 2690, Der grimme Drache fam, ber bofe Unholb bierauf zum andern Mal, von Flammenwogen umglüht, auf bie verhaßten Begner flürmenb

bie helle Lohe zehrte Wiglass Schilb
bis zu bem Ranbe auf, bem jungen Helben
2695, vermochte nicht bie Britnne Schutz zu bringen:
ba eilt' er unter bes Berwanten Schilb,
nun ihm ben eigenen bie Glut verzehrt.
Da noch einmal gebachte seines Ruhmes
ber Rampsestönig, seiner Gelbenftärte.

2700. mit seinem Schlachtschwert schlug er, wuchtgen Streiches, bas haupt bes Drachen: ba zerschellte Rägling, \* ber alte Stahl versagte in bem Streite.

Das war ihm nicht verliehen, baß ihm Schwerter im Rampse helsen konnten; allzu stark

2705. war seine hand, bie wie es fund mir warb, beim Streiche jebe Klinge unnüt machte: wenn er auch stritt mit noch so hartem Stahl, er half ihm nicht. Da war ber Lanbesseinb zum britten Mal, ber frevle Glutenbrache

2710. bes Kampfes eingebenk, er fturmte gegen ben Ruhmesvollen, wie er wol vermochte, kampfgrimm und heiß; ben ganzen hals umfleng er mit scharfen Zähnen; ba, in Strömen wogend, ergoß bes herzens Blut sich über ihn.

<sup>\*</sup> fo beißt Beowulfs Schwert.

# XXXVII.

2715. Da hörte ich, daß in der Not des herschers der Ritter ohne Wanken Rühnheit zeigte, und Kraft und Stärke, wie fie eigen ihm: nicht schirmt' er sich; die hand bes mutgen Mannes verbrannte, als nach seiner Macht er balf,

2720. daß er den Feind ein wenig nieder schlug, ber wolbewehrte; tief brang ein das Schwert das schwude, und die Glut begann zu schwinden. Noch war der König selbst der Sinne mächtig; den Dolch schwang er, den scharfen, schlachtenharten,

2725. ber an ber Brünne hieng; ber Gothen Schützer gerschnitt bamit ben Drachen mitten burch.

So hatten fie ben Feinb gefällt — es schwand bie Kraft mit seinem Leben — und ihn beibe vernichtet ganz, die blutsverwanten Ebeln;

2730, so soll ein Helb sein bei bes anbern Rot. Das war bem Könige ber Siege letzter, ben er errang, ber Erbentaten letzte. Die Bunbe, die ber Drache ihm geschlagen, begann zu brennen und zu schwellen nun.

2735. Alsbald empfand er, baß in seinem Busen ihm boses Wilten wogte, Gift im Junern; ba gieng ber weise Fürst, beim Walle nieber zu siesen, blidte auf der Riesen Werk, wie Felsenbogen, fest auf Säulen rubend,

- 2740, ben ew'gen Erbfaal ftüsten. Mit ber Sand begann ben blutenben, ben hehren König ber ruhmeswerte Kämpfer zu erlaben burch Bager, seinen königlichen Herrn, ben kampfesmüben; seine Rüstung löst' er,
- 2745. Es fagte Beowulf ob seiner Bunde, ber töbtlichen, sprach er, er wuste wol baß für ihn nun vorbei ber Erbe Freuben; bie Reihe seiner Tage war verlausen, nah stand ber Tob ihm: "Meinem Sohne würd' ich
- 2750. "bie Rüftungen vererben, ware mir "ein Erbewart bescheert. Durch fünfzig Jahre "hab' ich bes Bolks gewaltet; weit umber "gab es ber Bölkerherscher keinen, ber "es wagte mich mit Schwerter anzugehn,
- 2755. "mit Kampfgraus zu bedrängen. Auf bem Erbsit "hab' ich die mir bestimmte Zeit verlebt; "das meine hielt ich wol, nicht Bosheit sucht' ich, "noch schwur ich falschen Eid. Des alles mag ich, "ein Tobeswunder, meine Frende haben,
- 2760. "benn nicht wird mich ber herr ber Menschen rügen "ob ber Blutsfreunde Mord, wenn jest bas Leben "ben Leib verlaßen wird. Run gehe schleunig, "ben Schat zu schaun unter ben grauen Fels, "Biglaf, mein lieber, nun ber Drache liegt,
- 2765. "mit Todeswunden foläft, bes horts beraubet. "Beeile bich, baß ich bas alte Gut,

"bes Golbes habe sehe, ganz erblide "ben sonnenhellen Schmud und um so leichter, "wenn ich ben Schap gesehn, mein Leben laße, 2770. "dufamt bem Reiche, das ich lange hatte!"

### XXXVIII.

Da hörte ich, daß eilig Bichftans Sohn nach dieser Rebe seinem wunden Herrn gehorcht', dem kampsessiechen; in die Höhle bes Berges schritt der Held in seiner Rüstung.

2775. Da fah ber fiegberühmte, als er nahte bem Site, viel ber zieren Ebelsteine, ber tapfre Lehnsmann Gold bem Grunde nahe erglanzen, manches hehre Bunberwert am Balle, auch bes alten Drachen Lager,

2780. bes Zwielichtsliegers. Aruge stanben ba, ber Borzeitmanner Schalen, schmudentrißen, bes Reinigers entbehrenb, mancher alte und rostbefallne Helm, Armspangen viel, mit Kunst gestochten. Leichtlich kann ber Schap,

2785. bes Grundes Gold, ber Menschenkinder jeden berücken; — mag sich hüten, wer da will!
So sah er auch von Golde ganz ein Banner hoch überm Horte liegen, maschenkunftlich gestochten, eine wunderbare Arbeit,

- 2790, von bem erglänzt' ein Schein, daß er erschauen bic Tiefe konnt', die Schätze überblicken.

  Bom Drachen keine Spur, dem schwertentrafften.
  Da hört' ich, daß ein Mann aus jener Höhle die Kostbarkeiten trug, indem er sich
- 2795, nach eigner Wahl mit Krügen und mit Schaalen belub; so nahm er mit sich auch bas Banner, ber Zeichen schönstes, und in ehrner Scheibe ein eisenschneib'ges Schwert bes alten herrn, ber lange Zeit ber Schätze Eigner war,
- 2800. und heißen Flammengraus bes Schahes wegen verübte, grimmig wogend in den Nächten, bis er erlegt ward. Eilig war der Bote, zur Rücklehr, fortgetrieben durch die Schähe, und sehr verlangt' dem hochgesinnten, ob er
- 2805, ben fraftgebrochnen Herscher lebend noch ba trafe, wo er vorher ihn verlagen.
  Da fand er mit ben Schähen seinen Herrn, ben ruhmesvollen König blutbegogen, am Ende seines Lebens; wieberum
- 2810. besprengt' er ihn mit Bager, bis bie Spite bes Bortes burchbrach seines Busens Gulle. Es sagte Beowulf, ber greife schaute betrübt bas Golb: "Dem herscher über Alles, "bem ew'gen herrn, sag' ich ber Schäte Dank,
- 2815. "bem himmelskönig, die ich hier erblide;
  "so fonnt' ich benn vor meinem Tobestage

"ben Leuten mein bas noch erwerben! Run ich "mein Leben hingab für bes Golbes Sort. "so waltet ibr bes Bolfs; nicht langer kann ich 2820. auf Erben fein. — Laft burch bie ftreitberühmten "mir nach bem Brand \* am Borgebirg bes Deeres "ben Grabeshügel bauen; meinem Bolfe "zum Angebenten mag er boch empor "am Balfischcabe ragen, bak bon nun an 2825, "ibn Berg bes Beowulf bie Schiffer nennen, "bie burch ber Aluten Rebel fernbin fteuern "bie hoben Schiffe." Bon bem Salfe tat ber fühne Bericher fich ben golbnen Ring, bem anbern aab er ibn, bem jungen Rrieger. 2830, jufamt ber Brunne und bem golbnen Belme, ibm Segen wünschend: "Du allein bift übrig. "bon unserem Beschlecht ber Bagmunbinge: \_hinweggerafft bat alle meines Blutes \_aum Jenfeits bas Gefchick, die Ebelinge 2935, in ihrer Rraft: jest foll ich ihnen folgen!" Das war bes Greifen lettes Wort, ber Bruft entsteigend, eh' ben Brand er mablte, bie beifen Wogen; aus bem Bufen ichieb

bie Seele zu ber Beil'aen Berlichkeit.

<sup>\*</sup> nach ber feierlichen Berbrennung.

### XXXIX.

- 2840. Da war das schmerzliche bem jungen Manne geschehen, daß er an der Erde sah ben teuersten im Sterben, hilstos liegen.
  So lag der Räuber auch, der grause Wurm, des Lebens baar, besiegt in schlimmem Kampse,
- 2845. nicht langer sollte mehr bes Ringehortes ber Drache walten, ber gewundene; ber Schwerter Schneiben nahmen ihn hinweg, bie kampfzerhaunen, hartgeschmiebeten, so bag, ber weithin flog, nun nah bem Schaphaus
- 2850. zu Boben lag, burch seine Bunben ftill,
  nicht fähnen Fluges mehr in Mitternächten
  bie Luft burchstreifte und ber Schäpe stolz
  sich zeigte: hin zur Erbe hatte ihn
  mit eigner hand ber Kampsessürst gestredt.
- 2855. Das wär' im Lanbe keinem wol ber helben geglückt, (wär' er auch kühn zu jeder Tat,) gegen bes Giftseinds Atem anzubringen, und mit ber hand ben Ringesaal zu stören, wenn er ben hüter wachend fand im Berge.
- 2860. Gelohnt ward Beowulf ber hehre Hort mit seinem Lobe; beibe hatte nun erreicht bas Ende bieses mürben Lebens.

Nicht lange nachber war es, ben die Reigen bas Holz verließen, jene zagen zehn 2865. treubrüchigen, bie vorber nicht gewagt bei ihres herren großer Rot zu tampfen; nun tamen fie voll Scham babin wofelbit ber greise lag; auf Wiglaf blicken fie. Der fag voll Rummer an bes herren Seite, 2870. besprengt' mit Waßer ibn; es balf ihm nicht. Das Leben seines Kürften konnt er nimmer (wollt' ers auch wol) jurud auf Erben balten. und nicht bes Allregierers Willen wenben, ber, wie er jest noch tut, ber Menschen jeben 2875, mit eigner machtger Sand regieren wollte, Da fanden, die den Heldenmut vorber verloren, bei bem jungen grimme Rebe; es fagte alfo Biglaf, Bichftans Cobn. ber schmerzgebeugte Belb fab auf Berbafte: 2880. "Wer Wahrheit reben will, mag bas wol fagen, "bag ber, ber euch bie Schate gab, ber Bericher, "ben friegerfichen Somud, barin ibr ftebt. "wenn er ben Mahlgenoßen beim Gelage "oft Belm und Brunne aab, ber Berr euch, feinem 2885, "Gefolge, wie er immer nur am bebrften "fern ober nabe es erwerben fonnte, -"baß ber gewis bie Rriegsgewänder ichnobe

> "verschleuberte! Als ihn ber Streit betraf, "ba hatte seiner Kampfgenogen fich

2890, "au rubmen unfer Ronig feine Urfach; "boch bas verlieb ihm Gott, bes Sieges Balter. "baß er allein mit feinem Schwert fich rachte, "als er ber Beiben Rraft beburfte. 3ch "vermocht' im Rampfe wenig nur fein Leben 2895. "Bu ichirmen, bennoch über mein Bermogen "balf ich bem Blutsfreund: immer war ich noch "zu faumig, als ich mit bem Schwerte traf "von ber fraftiger ben Lebensfeinb; Les woat' aus feiner Bruft. Bu wenig Streiter 2900, "umringten unfern herrn in ber Bebrangnis. -"Nun fei all euerem Geschlecht verfagt "ber Schwerter und ber lichten Schätze Spende, "ber Beimat und bes angestammten Siges "Genuß: ber Rechte unfers Landes baar 2905. "foll euer jeber fein, wenn in ber Kerne "bie Cbelinge eure Alucht erfahren, "bie ruhmeslose Tat. Der Tod ift beffer "für jeden Ritter, als ein schmachvoll Leben!"

### XL.

Da ließ Wiglaf bas Kampfeswerk verkünden 2910, hinauf nach bem Gehöft, wo bas Gefolge ben ganzen Morgen trauermütig faß, bie Schilbeträger, schwankend zwischen beiben, bem Glauben an bie Rildfunft und bas Enbe bes teuern Mannes. Reineswegs verhehlte

2915. die unerhörte Kunde ber da über das Borgebirg herangeritten kam; die Bahrheit sprach er, daß es Alle hörten:
"Run ift der Gothen liebevoller Spender,
"des Bolkes herr ans Lobtenbett geseßelt,

2920. "halt burch ben Wurm bas Leichenlager inne;
"zur Seite ihm ber Tobfeind, endlich noch
"von seinem Dolch getroffen, ba er mit
"bem Schwerte keine Wunde schlagen konnte
"bem Unhold. Ueber Beowulf sist Wiglaf,

2925. "bes Bichftan Sohn, ber Ritter ob bem tobten, "bas haupt, ber Seele Rleinob, unferm herrn, "bem Bachter über gut' und bofes, haltenb.
"Run burfen friedelofer Zeiten wir "gewärtig sein, wenn weithin kunbbar wirb

2930. "bes Königs Fall ben Franken und ben Friesen. "Die grimme Feinbschaft mit ben hugen rührt "aus jener Zeit, als hygelac bas Land "ber Friesen überzog mit seinem Schiffsberr, "wo sie ihn überwanden in dem Kampse

2935. "burch ihre Uebermacht, so baß ber König, "ber brünnbewehrte, sank in seiner Schaar; "nicht Schätze konnt' er mehr ben Rittern spenben. "Seit bieser Zeit solgt uns ber Franken Feinbschaft. "Auch von bem Schweben hoff' ich Frieden nicht

2940. \_noch Treue: weithin fundbar marb es ja, -baf Ongentheov, als einft in ftolzem Mute bas Gothenvoll angriff bie Sculfinge, am Rabenholze Baebenn, Brebels Sohn, \_ericblug : bes Ochther ichredensvoller Bater, 2945. "ber alte, gab ben Tobesftreich bem Gubrer \_bes Mlottenbeers, befreite feine Gattin, "bie golbberaubte Mutter Ochtheres "und Onelas, ben grimmen Feinben folgenb, "bis fie, bes herrn beraubt, im Rabenholze 2950. "fich bargen. Da umschloß mit ftartem Beere er bie bem Schwert entflohnen, wundenmatten, "bie ungludfelge Schaar bebrobte er bie gange Nacht mit Weh, verfündigend, \_am Morgen follte teils bas Schwert fie tobten, 2955. "teils ju ber Bogel Luft ber Stamm bes Galgens. "Doch tam mit Tagesgrauen wieber Troft "ben ichmerzbebrückten, als fie Spgelaces Bofaune und ben Rlang bes hornes borten;

# XLI.

"ber war ben ebeln Rriegern nachgeeilt.

2960. "Da war ber Schweben und ber Gothen Kampffpur, "ber Krieger Todesstürmen weithin sichtbar, "als unter sich die Bölfer grimmig kampften. "Da wandte sich der gute mit dem Heere,
"der Alte, tief im Rummer, zu der Feste,
2965. "zur Höck kehrte König Ongentheov;
"wol hatt' er Hygelaces Ramps ersahren,
"des Kühnen Streitfrast; nicht traut' er sich zu,
"der Weereskrieger Schaaren zu besiegen,
"noch vor den Hochstutseglern Schat samt Weib und
Kindern

2970. "du wehren, barum floh er nach bem Walle.
"Da warb verfolgt bas Schwebenheer; man brachte
"ihr Banner Hygelac. Sie eilten fürber
"bas Friebensfelb entlang, als Hygelac
"mit seiner Schaar in bas Gehöfte brang.

2975. "Da wurde Ongentheov mit Schwertes Schneibe "ber graugelockte, seiner Flucht entzogen, "ber Bolkeskönig sollte Eofors Macht "an sich ersahren. Mit der Wasse traf "ihn Wulf, des Wanred Sohn, voll heißen Zornes,

2980. "so daß der Schlag das Blut in Strömen trieb "durch seines Hauptes Haar; doch er, nicht surchtsam, "ber alte Schlfing, lohnte schnell den Streich "mit einem schlimmern, als des Bolles herscher "auf jenen zugieng; Wanreds schneller Sohn 2985. "vermochte keinen zweiten Schlag dem Alten

"zu geben, ber ihm schneller auf bem Haupte "ben helm zerhieb, so baß er blutbegoßen "sich neigen muste und zu Boben stürzte;

"boch noch bem Tobe nicht verfallen, richtet" 2990. "er wieber fich empor trot feiner Bunbe. "Da nun ließ Cofor, ber bebergte Lehnsmann "bes Spaelac, als bin fein Bruber fant, "bas breite Schwert, bie alte Riefenwaffe, "ben Belm, von Riefen einft gewirft, hervor 2995. "über bes breiten Schilbes Mauer brechen: "ba fant ber Ronig bin, bes Bolfes Leiter, \_zum Tob getroffen. Manche maren ba. "bie seines Brubers Bunbe ichnell verbanben, aund ihn erhoben, ba bie Walftatt fie 3000. "behaupten burften. Jener plünberte "inbeffen ben erlegten Begner, nahm "von Ongentheov die Brunne wie ben Belm. "bas harte Schwert auch mit ben golbnen Retten; "bes greifen Ruftung bracht' er Spgelac. 3005. "Der nahm ben Schmuck, gelobte ihm nach Bucht "Lohn vor ben Leuten und vollführte fo: "ber Bothen Berr vergalt Die Rampfestat, "bes Hrebel Sohn, sobalb er heim gekommen, "bem Gofor und bem Bulf mit reichen Schaten, 3010. ... indem er jedem hunderttausend schenkte \_aeflochtner Ring' und Landbefit ! fein Menich auf Erben burfte tabeln biefen Lobn "für bie vollbrachte Belbentat; und Cofor "gab er die einz'ge Tochter noch, die Zierde 3015, bes Saufes, feiner Sulb jum Unterpfanb.

"Das ist die Fehbe und die grimme Feinbschaft "ber Männer, wegen welcher ich erwarte, "daß uns das Schwebenvolk angreisen werbe, "so balb sie unfres Herschers Tod erfahren,

3020. "bes Herrn, ber wiber biese Feinde lange "bas Reich behauptet hat zusamt bem Hort, "bie Schlfinge nach ihrer Helben Falle, "mocht' er des Bolkes Glück beraten ober "vollführen Helbenwerke. Gile ift

3025. "bas beste nun, baß wir ber Leute König
"bort schaun und ihn, ber uns einst Ringe gab,
"zum Scheiterhaufen bringen. Richt ein Teil nur
"bes Guts soll schmelzen mit bem Rühnen, nein,
"ber ganze hort, bas ungemeßne Golb,

3030. "das kühn erworbene, die Ringe auch,
"mit seinem Leben schließlich noch erkauft,
"bie soll die Flamme zehren, Glut bebeden,
"kein helb ein Kleinob zur Erinnrung tragen,
"das schöne Weib nicht an dem Halse führen

3035. "ben Ringeschmud; vielmehr wird fie in Jammer, "bes Golbes baar, in die Berbannung wandern, "ba nun bes heeres Fürst sein Lachen ließ, "bie Lust und frohen Jubel. Mancher Speer "wird nun an eis'gem Morgen mit der Faust

3040. "umspannet, mit ber hand erhoben werben, "nicht wedet mehr ber harfe Rlang die Rrieger, "vielmehr ber bunkle Rabe, fragbereit,

wirb, über tobten Kriegern frachgenb, fagen .dem Abler, wie es ibm beim Rrafe glidte. 3045. "als er bie Leichen mit bem Wolf beraubte." So fprach ber tapfre Rampfer trube Runbe. mit mabren Borten ibr Gefdick verfündenb. Die ganze Schaar erhob fich, unfroh giengen fie nach bem Ablercap, - bie Bahren floßen -3050, bas Wunder zu erblicken. Auf bem Lager am Stranbe faben fie ben feelenlofen, ber ihnen Ringe einst gespenbet batte: bem Buten mar ber Enbetag gefommen. cs batte eines wunderbaren Tobes 3055, ber Gothen Berr, ber Rriegsfürft fterben milken. Much fabn fie borber ein feltfamer Ding, ben Drachen gegenüber im Befilbe, ben leiben liegen; fcredenhafter Anblid! Der Mammenfeind war gang von Glut umbraunt. 3060, ein Maag von fünfzig Außen batte er. ber einft zur Rachtzeit fich ber Lufte freute, bann wieber nieber flieg zu feinem Lager, und ber nun tobgefegelt, feine Boble

jum letten Mal benutt. Ihm nahe ftanben 3065. die Kannen und die Krüge, Schalen lagen baselbst und teure Schwerter, rostzerfreßen, wie in der Erde Hille tausend Jahre sie da geruht. Das ungeheure Erbe, der Borzeitmänner Gold war sest gebannt Beowulf.

3070. mit einem Zauberspruch, so bag ben Ringsaal tein Mensch berühren burfte, wenn nicht Gott, bes Siegruhms wahrer König, wem er wollte verstattete — er ist ber Menschen Stüge — ben hort zu öffnen nur nach seiner Beisheit.

### XLII.

- 3075. Da war es sichtbar daß der Kampf nicht glückte bem-ber mit Unrecht unterm Balle bort der Schäte hütete. Borher erschlug ber Wächter wenige, da ward die Fechbe mit Beh gerochen. -- Ist es denn ein Bunder,
- 3080. wenn einen traftberühmten Helben ankommt bes Lebens Enbe, wenn er länger nicht im Freundeskreis das Wethaus kann bewohnen? Also dem Beowulf, da er den Wart des Berges angriff, suchte schweren Kampf;
- 3085. er ahnte nicht, wodurch ihm noch die Trennung vom Leben werben sollte (wie es benn mit tiefem Banne bis zum jüngsten Tage die hehren Könige belegten, die borthin die Schäpe bargen, daß ber Mann
- 3090. bes Frevels ichulbig, friedelos geächtet, gefegelt in ber Solle fei, mit Strafen geguchtiget, ber biefe Flur betrete);

fein Sinn ftanb nicht nach Golb, er wäre lieber jur Glorie bes ewgen herrn gegangen.

3095. Es fprach ber junge Biglaf, Bichftans Sohn: "Um eines Billen soll oft mancher Helb "Berfolgung bulben, wie nun uns geworben. "Richt konnten wir bem lieben König geben, "bes Bolkes Leiter einen Rat, baß er

3100. "ben Wart bes Golbes nicht befriege, sonbern "ihn liegen laße, wo er lange war, "bie Schlucht bewohnen bis zum Weltenenbe. "Ein schwer Geschick betraf und: aufgetan "ift nun ber hort und grimmen Kaufs erworben:

3105. "baß es ben König hierher trieb, bas war "für uns zu herb. Ich bin bort brin gewesen "und habe alles überschaut, ben Schmuck "bes höhlensales, ba ber Weg mir frei ftanb, "ber nicht erfreuliche, zur Felsenhöhle.

3110. "Ich faßt' in großer Eile mit ben Händen "ber teuern Schätze ungeheure Bürbe "und trug fie hier heraus zu meinem Fürsten: "ba war er lebend noch, ber Sinne mächtig, "voll Kummers sprach er viel und hieß euch grüßen,

3115. "und bat, daß ihr, der Werke sein gemäß,
"ihm auf der Brandstatt einen Leichenhügel
"hehr und erhaben wirktet, wie er denn
"der Kämpser würdigster auf Erden war,
"so lang er an den Schähen seiner Burg

3120. "fich noch erfreuen konnte. Gehn wir nun "zum zweiten Male, anzuschaun bie Menge "ber kunftgewirkten Schähe, unterm Balle "bie Bunberbinge; führen werb' ich euch, "baß ihr euch an ben Kingen und bem Golb,

3125. "bem aufgehäuften, satt nicht seben könnt.
"Es sei alsbald bie Bahre bann bereitet,
"wenn wir herausgehn, baß wir unsern herrn,
"ben lieben Mann, zu jener Stätte führen,
"wo er in Gottes hut soll lange weilen."

3130. Da ließ bes Wichftan Sohn, ber tapfre helb ber Lanbstheigner manchem es besehlen, baß sie bas holz zum Leichenbrande brächten von serne her, die herren hör'ger Leute, hin wo der Gute lag: "Nun soll die Glut,

3135. "bie bunkle Flamme zu dem himmel wachsend,
"ber Krieger herrn verzehren, den ber oft
"ben scharfen Schwertern Stand hielt, wenn der Sturm
"ber Pfeile, von der Sehne losgeschnellt,
"beransaust' über'n Schilbwall, wenn der Schaft

3140. "ben Dienst versah, ber wol befieberte, "und ben Geschoßen folgte." Bichstans Cohn, ber weise, nahm nun aus ber Schaar ber Mannen zusammen sieben ber bewährtesten, mit ihnen gehend zu bes Feindes Höhle;

3145. der Krieger, der voran dem Zuge schritt, trug einen Feuerbrand. Da war nun nicht mehr ein Zweisel, wer ben Schatz entfilhre, als bie Manner jene Schätze ohne Hüter im Saale sahen und verlaßen liegen; 3150. ba klagte keiner, als in Gile fie bie teuern Schätze nahmen, und ben Drachen über die Rlippe schoben; es umschloß die Flut in ihrem Schoß des Goldes Hiter. Da ward zu Wagen das gewundne Gold 3155. gebracht, das ungezählte und der Fürst der greise berr, zum Walfiscap geführt.

# XLIII.

Hier nun bereiteten der Gothen Reden ihm einen ungeheuern Scheiterhausen, behiengen ihn mit Helmen und mit Schilden, 3160. sowie mit Rampsesbrünnen, wie er bat, und legten in die Mitte ihren Herrn, die Schaar der klagenden den lieden Rönig. Der Leichenbrände größten zündeten die Krieger auf dem Berge an; es stieg 3165. der Holzrauch schwarz empor vom Scheiterhausen, die sausende, von Rusen ihrer Trauer gefolgte Lohe — nieder lag der Wind, — bis sie des Körpers Haus zerstöret hatte, die in den Busen brennende. Es klagten Beowulf.

3170, die herzbetrübten ihres herren Tob in tiesem Gram; da weinte auch die Gattin, die hauptgelodte, Worte ihres Jammers zum himmel fleigen lagend.\*

Da nun bereiteten ber Gothen Belben 3175, am Abbang einen Bügel, boch und breit. ben Wogenschiffern weithinaus zu feben. und bauten völlig innerhalb zehn Tagen bes tampfberühmten Grab. Der Branbe beften umgaben fie mit einem Ball, fo murbig, 3180, wie ibn ber Manner weisefte ersannen. Sie legten in ben Bügel Ring und Schmud, bie Rleinob' alle, wie fic aus bem Horte bie kampfesmutigen vorher genommen; ber Ebeln Schatze ließen fie bie Erbe, 3185, bas Golb ben Sand bewahren, wo es liegt, ben Menschen nun fo unnut, wie vorber. Da ritten um bas Grab bie ftreitestapfern, ber Ebelinge Schaar, in Allem awölf. in Rummer flagten fie, ben Ronig lobenb, 3190. in mahrem Spruche fagten fie vom Belben, verfündeten fein ritterliches Befen, und priefen machtig feine Belbentat.

<sup>\*</sup> Funf Berfe find bier im Manufcript gerftort.

So ziemt es sich, daß man ben lieben Herrn mit Worten lobe und im Herzen ihm 3195. ein liebendes Gedächtnis wahre, wenn er ben todverfallnen Leib verlaßen muß. Also betrauerten die Gothenleute des Herschers Fall, die lieben Herdgenoßen, sie sprachen, aller Weltenkön'ge sei er 3200. der milbeste und menschenfreundlichste, den Rannen lind, nach Lob am meisten strebend.



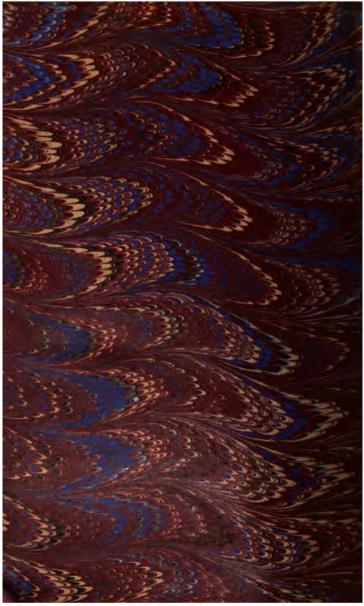